

# Die Migräne

Paul Julius Möbius

Neurological Unit Boston City Hospital Boston, Massachusetts





Neurological Unit Boston City Hospital Boston, Massachusette

DEPARTMENT OF NEWS

## SPECIELLE

## PATHOLOGIE UND THERAPIE

herausgegeben von

### HOFRATH PROF. DE HERMANN NOTHNAGEL

unter Mitwirkung von

## XII. BAND.

III. THEIL. I. ABTHEILUNG.

## DIE MIGRÄNE.

100

Dr. P. J. MÖBIUS.

WIEN 1894.

ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER I ROTHENTHURMSTRASSE 15. DIE

312

# MIGRÄNE.

vox

## DR P. J. MÖBIUS

IN LEIPZIG.



WIEN 1894.

#### ALFRED HÖLDER

K. U. R. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHANDLER

I ROTHENTHURMSTRASSE IS.

174.5

ALLE RECHTE, INSBESONDERE AUCH DAS DER USBERSETZUNG, VORBEHALTEN.

BOSTON MEDICAL LIBRARY
IN THE
FRANCIS A. COUNTWAY
LIBRARY OF MEDICINE

I will be being to

## Inhaltsverzeichniss.

| Geschichtliches und Bibliographisches                                |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Begriffsbestimmung                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| I. Ueber die Ursachen der Migrilne                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Gesehlecht                                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Stand                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lobensalter                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Erblichkeit                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Gleichartige Vererbung                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Anderweitige Nervenkrankheiten der Verwandten                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Andere Krankheiten bei den Migränekranken und ihren Verwandten 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Individuelle Ursachen der Migräne                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Der Anfall                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Vorläufer-Erscheinungen                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Die Aura                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Die visuelle Aura                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Andere Formen der Aura                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 3, Der Anfall selbst                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Der Kopfschmerz                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Die begleitenden Erscheinungen                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| a) Ueberempfindlichkeit                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Seelische Störungen                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 7) Einige seltene Erscheinungen                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Die Gefässveränderungen                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| t) Sichtbare Veränderungen aus Auge                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Magen-Darmerscheinungen                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Beginn, Dauer, Verlauf des Anfalles 45                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Unvollständige Anfälle                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Die Ursachen des Anfalles                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Der Verlauf der Krankheit                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Ueber die symptomatischen Migräneanfälle und die Diagnose der    |  |  |  |  |  |  |  |
| Migrane                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Ueber die Prognose der Migräne 85                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Die Behandlung der Migräne                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Theoretisches                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| Vachtrage 102                                                        |  |  |  |  |  |  |  |

#### Geschichtliches.

Mach Thomas') hat zuerst Arctarens eine deutliche Beschreibung der Migräne gegeben. Er neunt sie Heterokranie und bezeichnet als ihre Kennzeichen die Halbseitigkeit und das Auftreten in Anfällen, die durch längere oder klürzere freie Zeiten getreunt sind. Zuweilen beginnt sie Früh, hört Mittags auf; sie kann die Strim oder den Hilmerkopf einnehmen, in die Schläfe und in die Augenhöhle ausstrahlen. Immerhin sodlen manche Bemerkungen des Arctacus zeigen, dass er die Migräne nicht geutigend von den Neunlägien und von den groben tichienerkrankungen abtremte.

Galen soll eine gute Beschreibung der Migräne geben, angleich aber eine Theorie aufstellen. Jur gesunden Zustande gibt es Verbindungen zwischen Jen (fessen innerhalb und aussehnlich des Schildek, durch die die übermässigen Dünste und Plüssigkeiten nach aussen entweichen können. Ist aber die Verbindung gestört, so sehieken gewisse Körpertheile den teihrim mit dem Blate Plüssigkeiten oder Dünste sehlecher Art.

Caelius Aurelianus gebe die Beschreibung des Aretaeus wieder und erweitere sie. Die Migräne kommt besonders bei Weibern vor und kann durch Erkältung, Erhitzung, Nachtwachen entstehen.

Alexander von Tralles habe den Galen abgeschriehen, dasselbe gelte von den übrigen Byzmtinern.

Unter den Arabern wird Serapion hervorgehoben. Der l'ebersetzer gebe Galen's Lehre wieder, füge aber hinzu, dass der Darm der l'esprung des l'ebels sei; da entstehen die kalten oder warmen mephitischen Dünste, die unter die Schädeldecke steigen.

Nach der Renaissauce hat Fernel eine durch Klarheit ausgezeichnete Besprechung der Migräne geliefert. Der Kopfschurer ist nicht eine Kraukheit, sondern ein Symptom. Man unterscheidet Cephalalgia, Cephalaeu und Hemicrania. Die Migräne hat ihren Sitz im Gebirn und in den zu- und abführenden

<sup>9</sup> De Neigeng und Zeit zu geschichtlichen Untersachungen mit felben, schlieses den die in diesen Abschulet, sowie die die Zeit in Perge kount, an die vortreffliche Abhandlung von Br. L. Thomas an (La nigraine) par le Dr. I. Thomas Sanschälber und der Meiseine die facht der Meiseine der Jerse, Plerx Cirrica, 1886, Paris, A. Delahya & K. Levennier, 1887, 8: 140 pp.), In Liveing v. Werke sind die geschichtlichen Mütchungen vertrette er eitst die aben Schriffsbelle mut Theile vörflich.

Möbtus, Ueber Migräne.

Wegen. An Stelle der Flüssigkeiten und der Dünste tritt die Gulle. → Diese Krankheit. sagt ein Schüler Fernel's. eentstellt durch Sympathie der kranken Theile mit den Hypochondrien oder den Därmen; sie beginnt gewöhnlich mit einem heftigen Klopfen der Schläfemarterien. Fast immer warde von den gleielreitigen Schriftstellern die Migräne mit allen möglichen Formen des Konfechmerzes zasummengeworden.

Im XVII. Jahrhundert ist Ch. Lepois amsgezeichnet. Er gah, ein vorhild für Viele, eine vorzügliehe Sehilderung mach Erfahrungen an der eigenen Person. Im Beginne seines medieninsben Studium wurde er von heltigen Schmerzen in Stirn und Scheitel befallen, die mit Erbrechen endigten. Viel ahre hang kehrten die Anfalle wieler, dann reiste Lepois nach Indien und sehien dort Genesung zu finden. Nach der Heimkehr in als Vaterland und zu dem Stadium kam auch die Migräne zurück, aber sehwächer und besonders bei Westwinden. Das Wesen der Krankheit soll in einer serösen Ausselwitzung bestehen, die durch das Erbrechen ausgeschieden wird.

Tho mas fihrt zahlreiche Schriftsteller des XVIII. Jahrhunderts an. deren Arbeiten über die Migriae wesentlich in theoretischen Erörterungen bestanden (Anhult, Hoffmann, Eger, Fordyce, Sehobelt, Forestier u. A.). Eine gewisse Bedeutung hat Weyfor. Er beitelt gegen 20 seiner Bedenehtungen als Migriae, doch hundle es sich nur bei 5--6 um wahre Migriane. Auch bei ihm sei die Migriae eine sersea Ausselwizung, Warmu aber ruft das nährusde, uttlefte Blutserum Schmerzen in einer Hälfte des Kopfes bervor? Weil es da stagnirt. Damit beginnt das Arterienklopten und je mehr Blut zuffiest, muss grösser wird die örtliche Störung. Sind die Gefässe schlaff, so wird der Anfall besonders arg und lang, dem daum ist die Aufsaugung des extravasirten Serum selweirig.

Der Classiker der Migräne ist der Schweizer Tissot. Von ihm geben gewähnlich die dieteren Abhandlungen über Migräne aus und er hat thatsächlich alle vor ihm erworbenen Kenatulisse in vortrefflicher Weise mannunengensist. Es ung sein, dass er als Schriftsteller mehr Beleutung habe, denn als Beobachter, und dass seine Vielseitigkeit grösser sei alseine Consequenz, darum ist doch sein Verdinent heitt gering. Nach Tissot kommt die Migräne an dem Magen. Die Reizung des Magens pflautz sich auf die Nerven des Konfes fort, wir kennen zwar den Wennicht, aber es bestehen ju die Amastomosen der Nerven mut die Gesetze des Consensus der Organe. Der Magen irritirt den Nervus supnoribitäls und wenn dessen Reizung den hichsten Grand erreicht hat. so wirkt sie wieder auf den Magen und ruft das den Aufüll beendende Erbrechen hervor. Eigenthmich is dir Sisot die Giebetsbelung der Migräne mit gewissen Hantkrankheiten und Alsscheidungen, die man nicht unterdrücken dürfe-Schwinden die Schmerzunfülle so bleibt dech ihr Vrssehe im Magen zurück und sie kann dann Störungen hervorrufen, die seldimmer als die Migräne sind. Obwold man also die Migräne eigenulich respectiven mass, ist doch Tissot kein therapeutischer Nihilst, empfielht vielmehr weitherzig alle seiner Zeit bekannten Mittel, natürüch an erster Stelle die Behandlung des Mazens durch Dikit und durch Medicament.

In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts kam man nicht weit über Tissot himas, Der werhrudste Gewinn war die Erweiterung der Symptomenkenntniss durcht eingehendere Beschäftigung mit der Augenmigräne. In dieser Häusicht machten sich euglische und Innanzissiehe Aerzte vertient. Wenn auch sehon Wepfer die Augenmigräne gekannt zu haben scheint. Vater und Hennicke einen Pall mügetheilt haben, Heberden sie kurzbare deutlich beschreidt. Plenek und Tissot sowold das vorübergehende Hälbschen als die vorübergehende Bündlieft eines Auges kennen, stammt doch die erste genanner Beschreibung von Parry, der ebenso wie Wollaston die eigenen Erfahrungen schilderte. Wenig später erselien die vorzügliche Abhandlung Porrys, die für lange Zeit den Gegenstund zu erselsöpfen sehien und trotz der etwas gewagten Theorie des Verfassers mit Recht vieh bewundert wurde.

In Deutschland wurde unterdessen nicht gerade viel geleistet, wenn auch manche Meinungen geäussert wurden. Schöulein bezeichnete die Migrane als . Hysteria cephalica und erklärte die Nu. frontalis und temporalis für ihren Sitz. Romberg nannte die Migrane »Neuralgia cerebralis« und durin dürfte man insofern einen Fortschritt sehen, als das Gehirn entgegen früheren und späteren Anffassungen zum Sitze des Uebels gemacht wurde, Gegen den ningassenden Ausdruck Neuralgie wandte sich F. Niemeyer. Erst dadurch, dass Dubois-Reymond and den Einfall kam, einen halbseitigen Tetamis der Blutgefässe als Ursache des Migräneanfalles anzusehen, wandte sich das allgemeine Interesse dem Gegenstande zu. Dubois selbst hatte sich unr dahin ausgesprochen, dass bei seiner Migrane ein Tetanus im Gebiete des Halstheiles des rechten Sympathicus stattfinde, dass wahrscheinlich der Druck der krampfhaft zusammengezogenen Gefässnuskeln auf die Gefühlsnerven Ursache des Schmerzes sei, dass aber »in vielen, vielleieht den meisten Fällen wohl das Wesen der Migräne uach wie vor in einer Neuralgie zu suchen« sei. Trotz dieser Zurückhaltung wurden Dubois' Angaben rasch verallgemeinert, die »Hemicrania sympathico-tonica« spielte von nun an eine grosse Rolle und bald war kein Zweifel mehr, dass die Migrane überhanpt eine vasomotorische Neurose«, eine Sympathicuskrankheit sei. Als Möllendorf dann seine Migräne besehrieb, bei der die Sympathicusfasern gelähmt zu sein schienen, wurde von den Zeitgenossen, gemäss der herrschenden physiologisirenden Richtung, augenommen, die Ursache der Migräne sei bald Krampf, bald Lähnung im Gebiete des Halssympathiens, man müsse

von der sympathie-otmischen die magiogradytische Form unterscheiden. Diese Auffassung vertrat besonders Eulenburg, der ihr gemäss noch 1875 die Abhandlung über Migräne in Zieunssen's Handbuche verfasst hat. Obwohl einer klinischen Auffassung es nahe gelegen hätte, aus dem Wechsel des Vorzeichens der Gefässerscheinungen den Schluss zu ziehen, dass die Innerration der Gefässerscheinungen den Schluss zu ziehen, dass die Innerration der Gefässen eine Nebensuche sei, fand doch die Hemicrania vasomotoria in Deutschland fast allgemeine Anerkennung. Verschiedene Heilpläne warden amf Grand der Theorie entworfen und je mach den vorausgesetzten Zustande des Sympathiens wechselte die Behandlung, der sehbstreverständlich der Erfolg nicht felthe.

Inzwischen war aber in England ein Buch erschienen, das eine wichtige Epoche in der Gieschicht der Migräne bedeutet, das Werk Live in g.s.?) Der Verfasser lat seine Aufgabe in wahrhaft klinischem fleiste aufgefüsst und so vortrefflich gelöst, wie es unter den gegebenen Bedingungen möglich war. Auf eine rollendete Kennthiss der lateratur einerseits, auf eigene Erlahrungen underrerseits gestiltzt, Just er das vollsändigste und beste Büld der Krankheit gelörert, das wir besitzen. In theoretischer Hinsicht ist die Nebeneinanderstellung der Epilepsie und der Migräne ein wahrhafter Fortschrift. Freilich hat Liveing seinem Werke die viel Unbewissenes enthalten, selbst geschnete. Andererseits ist seine Kritk der fehrhen Hepothesen vorzäglich und seine Wichelegung der vassomotorischen Theorieus ist so gründlich, dass nur Nichtkenntniss oder Mangel an Verständniss es erklärt, wie trotz Liveing die Erörterungen der die Henierania vassunotorisch bis heten ende nicht versammt sind.

Seit Live ing sind zahlreiche weitere Arbeiten über Migräne veröffentlicht worden. Viele, besonders die Meltrahl der rein therapatitischen Abhandhugen, sind ziemlich werthlos. Es geutigt, wenn Folgendes hervorgehoben wird. In Frankreich widmete mun sich besonders dem Studium der Augenungräne. Galezowski und Féré lieferten vortreffliche Arbeiten, wenn sie auch nicht grante neue Thatsachen beibrachten. Leider stütteten sie Verwirrung dauturch, dass sie die Augennigräne als eine selbständige Form auffastens. Charcot empfall die methodische Brounbeihandlung. Auch in England (Alzy, Latham n. A.) und in Deutschland (besonders bei Augenizaten: Listing, Förster, Mannhardt, Ruete n. A.) hatte in neuerer Zeit die Augenungsräne Theilunbung gefunden.

Die zusammenfassende Arbeit des Dr. Thomas ist sehon im Eingange rühmend erwähnt worden.

y On Megrinu, Siek-Headache and some allied disorders, a contribution to the pathology of nerve-storus: by Edward Liveing, London, I. and A. Churchill, 1873, gr. 8º, X and 510 100.

Der Hanptgewinn der neuesten Zeit dürfte in der besseren Kenntnisder symptomatischen Migräneformen bestehen, besonders der parnlytischen, beziehungsweise tabischen Migräne, um die sich in Frunkreich Charcot's Schüler, in Deutschland H. Oppenheim n. A. verdient machten. Die wiederschernde Oculomotorisakhnung gab Gelegenheit, das Verhältniszwischen ihr und der Migräne zu erörtern. Erst in den letzten Jahren sind die schwierigen Beziehungen zwischen Migräne und Hysterie von Charcot's Schleien besprechen worden.

Ichhabe, ohne damals Live in gzukennen, 1885 die Migrane der Epilepsie und Eseite gestellt und habe dabei als Gegenstück des Status epilepticus den Status hemicranicus geschildert. Zur gleichen Auffassung ist neuerdingsohne mich zu kennen, Féré gekommen.

abendlich wären die therupeutischen Arbeiten, die theils die Erprobung ter, theils die Einführung vieler neuen Mittel und Methoden zum Gegeristande hatten, zu nennen. Doch würde ihre Auffählung an dieser Stellzu weit führen. Die wichtigsten Fortschritte werden im Abschnitte-Behandlunge erwähnt.

Nutürlich enthalten alle Lehrbücher der Medicin, beziehungsweise der Nervenheilkunde eine Abhandlung über die Migräne. Als weitaus die beste ist mir die von Gowers erschienen.

In Beziehung auf die Bibliographie ist zu sagen, dass die älteren Arbeiten über Migräue in den Büchern von Liveing (1873) und Thomas (1886) citirt sind. Die Bibliographie des »Index catalogue« reicht bis 1884. beziehungsweise 1885 (Der Artikel Headache steht in dem 1884 erschienenen Bande, der Artikel Hemicrania in dem von 1885). Ich habe mich hier begnügt, von den älteren Arbeiten seit Tissot die wichtigsten anzuführen und erst die seit 1884 erschienenen Arbeiten über Migrane zusammenzustellen. Vollständigkeit ist natürlich nicht zu erreichen, ist übrigens auch im Index eatalogue ganz und gar nicht erreicht. Die vielen Arbeiten, die über eins oder mehrere der neuen Nervina handeln und in denen neben anderen Krankheiten auch die Migräne als Heilobiect genannt wird, sind hier übergangen. Auch die Arbeiten über periodische Oculomotoriuslähmung, die zum Theile unter dem Titel Migräne erschienen sind, babe ich mit Ansnahme der Arbeit Charcot's nicht angeführt, weil, wie später darzulegen ist, die periodische Oculomotoriuslähnung wahrscheinlich keine Migranc ist.

Fothergill, Remarks on sick-headache, Med. observ, and inquiries, 1778.

'Tissot, Oeuvres complètes, Ed. Lausanne, T. XI. p. 112. Traité des nerfs et de leurs maladies, III, Paris 1783.

Wollaston, Philosophical Transactions, 1824, p. 222.

Parry, "Collections from the unpublished writings of Dr. C. R. P." Edited by his son, L. p. 557, 1825. Labarraque, De la migraine, Thèse de Paris, 1833, (Essai sur la Céphalaigie et la Migraine, Paris 1837.)

Lebert, Handbuch d. prakt, Med. H. p. 570, 1860. — Traité pratique des maladies cancéreuses, Paris 1851, p. 778.

Sieveking, On chronie and periodical headache. Med. Times. II. p. 200. 1854. Piorry. Mémoire sur l'une des affections désignées sons le nous de migraine ou

Piorry, Memoire sur l'une des affections designees sons le nou de migraine ou hémicranie, Joarn. univ. et heldom. II. p. 5. 1831. — Gaz. des hôp. XXIX. p. 3. 1856. — Traité de méd. prat. T. VIII. p. 75.

Symond's, Gulstonian lectures on headache, Med. Times and Gaz. 1858. p. 498. Dubois-Reymond, E., Zur Kenntniss der Hemikranie. Arch. f. Anst. u. Physiol. 1860. p. 461.

Brown-Sequard, De l'hémieranie, Jonn. de Physiol. IV. p. 137, 1861, Möllendorf, Ueber Hemikranie, Virchow's Archiv, XCI, p. 385, 1867.

Airy, H., Philosophical Transactions. 1870. p. 247. — On a distinct form of

transient hemiopsia. London 1871. Liveing, E., On Megrim, sick-headache and some allied disorders. London 1878.

Lasègue, C., De la migraine. Arch. gén. de Méd. 6. S. II. p. 580. 1873.
Latham, On nervous or siek-headache. London 1873.

Berger, O., Zur Pathogenese der Hemikranie. Virchow's Archiv. LIX. 3 u. 4. p. 315, 1874.

Allbutt, S. C., On Megrim, siek-headache and some allied disorders. Brit, and For, med.-chir, rev. LIII. p. 306. London 1874. Dianoux, Du scotome scintillant on amaurose partielle temporaire. Thèse de

Paris. 1875.
Eulenburg, A., Artikel "Hemikranie" in Ziemssen's Handb, der sper. Pathologie.

XII. 2. p. 3. 1875.
Warner, Francis, Recurrent headaches and associated pathological conditions.

Brit. med. Journ. Dec. 6, 1878.

Galezowski, Etude sur la migraine ophthalmique. Arch. gén. de Méd. Juin. Juillet 1878. I. p. 669. II. p. 36.

Baratt, R., Contribution à l'étude du scotome scintillant on amaurose partielle

temporaire, Thèse de Paris. 1880. Hennehen, Naagra Jaktagelser öfver Migran. Upsalz 1881.

Parinaud, Migraine ophthalmique an début de la paralysie générale. Arch. de Neurol, V. p. 57, 1883.

Neurol, V. p. 07, 1883.

Bert, Panl, Observation sur le siège du scotome scintillant. Comptes r. des scances de la soc, de biol, p. 571, 1882.

Raullet, Etude sur la migraine ophthalmique. Thèse de Paris, 1883.

Féré, Ch., Sur la migraine ophthalmique. Revne de Méd. III. p. 194, 1883. Berger, O., Zur Symptomatologie der Tabes dorsalis. Breslauer ärztl. Zeitschr.

Nr. 13. 1884, (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCHI, p. 298.)
Hasb. Ueber das Flinmerscoton, Corr.-Bl. f. Schweizer Aerzte, 16, 1884.

Oppenheim, H., Ueber Migrane bei Tabes, Berliner klin. Wochenschr. XXI. p. 38, 1884. (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCHL p. 298.)

Schröder, Theodor v., Ueber bleibende Folgerrscheinungen des Flimmerecotom. Klin. Mon.-Bl. f. Augenhk. XXII. p. 351. Oct. 1884. (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCVII. p. 285.) Robiolis, Contribution à Frinde de la migraine dite ophthalmique. Thèse de

Montpellier, 1884, Soula, De la migraine, Thèse de Paris, 1884.

Allbutt, T. Clifford, On megrin, Med. Times and Gaz, Febr. 14, 1885.

Drysdale, Alfred, Ueber Migräne. Pra-titioner. XXXIV. 4. p. 251. April 1885. Holovtschiner. E., Combination von spastischer u. paralytischer Hemikranie. Med. Centr.-Ziz. LIV. 95. 1885.

Möbius, P. J., Ueber Migrane, Centr.-Bl. f. Nervenheilk, VIII, p. 244, 1885.

Norström, Traitement de la migraine par le massage. Paris, Delahaye & Lecrosnier, 1885.

Dujardin-Beaumetz, Sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques des derivés de la caféine et en partieulier de l'éthoxycaféine, Ilull. de Thèr. UV. Mars 30, 1886, (Vgl. Schmidt's Jahrb. CUX. p. 22.)

Haig, A., Further notes on the influence of diet on headache. Practitioner. XXXVI. p. 179. March 1886. (Vgl. Schmidt's Jahrb, CUX. p. 32.)

Rosenbach, O., Ceber die auf myogathischer Basis beruhende Form der Migräne und über myogathischer Cardialgie. Deutsche med. Wochenschr. XII. 12, 13, 1886. (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCIX, p. 253.)

Sarda, La migraine. Thèse d'agrégation. Paris 1886.

Sarda, Des migraines. Gaz. des hop. 51. 1886.

Storch, O., Remarques sur l'étiologie et la thérapeutique de la migraine et de la céphalalgie nerveuse. Congr. internat. de Copenhague. III. Psych. und Neurol.

151, 1886.
 Ungar, K., Antipyrin bei Hemikranie, Centr.-Bl. f. klin, Med. VII. 45, 1886.
 (Vzl. Schmidt's Jahrb, CCXIII, p. 125.)

White, Blake J., Antipyrin as an analgetic in headache, New-York med. Rev.

XXX. 2. p. 293, 1886, (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCXIII, p. 25.)

Ziem, Ueber die Abhängigkeit der Migräne von Krankheiten der Nasenhöhle

und der Kieferhöhle. Allg. med. Centr.-Zzg. LV. 35, 36, 1886. (Vgl. Schmidt's Jahrb. U'XI. p. 23.) Charcot, J. M., Lecons du Mardi. I. 1887. Migraine, p. 23-27, 68-70, 89,

Charcot, J. M., Leyons on March. 1, 1887, Migraine, p. 23-27, 68-70, 88 97-102, 469,

Cummings, J. C., Report of a case of sick-headache, Philad, med. and surg. Rep. LVI. 15, p. 455, April 1887.
Davies, Nathaniel Edw., Antipyrin in headache, Laneet, II. 27, p. 1344.

Dec. 1887.

Eulenburg, A., Zur Actiologie und Therapie der Migräne. Wiener med. Pr. XXVIII. 1, 2, 1887.

Faust, W., Antifebrin gegen Kopfschmerzen, Deutsche med. Wochenschr. XIII. 26, 1887.

Forsbrook, W. II. Russell, Antipyrin in the treatment of migraine. Lancet. II. Dec. 24, 1887.

Gilles de la Tourette et P. Bloeq, Sur le traitement de la migraine ophthalmique accompagnée. Progrès méd. XV. 24. 1887. (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCXV. p. 147.) Grout, P., De la migraine (dentairle). Gaz. des höp. 106. 1887.

Higgens, C., On the relation of headaches to the condition of the eyes. Brit. med. Journ. Jan. 15, 1887.

Mitchell, S. Weir, Neuralgic headaches with apparitions of unusual character. Amer. Journ. of med. sc. LXXXXVIII. p. 415, 1887.

Kingsbnry, Geo. C., Antipyrin in migraine. Brit. med. Journ. December 24, 1887. p. 1379.

Müller-Lyer, F. C., l'eber ophthalm, Migräne, Berliner klin, Wochenschr, XXIV. 42, 1887.

Ogilvy, J., Antipyrin in bilious headache. Brit. med. Journ. July 16, 1887. p. 123.

Pelizaens, Zur Therapie der Migräne. Deutsche Med.-Zeitg. VIII. 66, 1887.
Rabow, S., Die Behandlung der Migräne mit einem Hausmittel (Kochsatz).
Therap. Monatsh. 1, 4, p. 138, 1887.

ap. romatsu. 1. e. p. 168. Germann. Robertson T. S., Antipyrine in migraine. New-York med. Rec. XXXI, 19. May 1887. Sée. Germain. Du traitement des manx de tête (céphalées, migraines, névralgies

faciales) par l'antipyrine. Bull. de l'Acad. de Méd. 2. S. XVIII. 34. p. 259, 1887.
Ball, R. R., Antipyrine in neuralgie headache. New-York med. Rec. XXXIII.

Ball, R. R., Antipyrine in neuralgic headache. New-York med. Rec. XXXIII.
 p. 39. Jan. 1888.
 Dunn, Thomas, The hypodermic use of escaine in migraine and bronchial

astham. Therap. Gaz. 3, S. IV. 8, Aug. 1888. Filehne, Wilh., Das Aethoxy-Caffein als Substitut des Coffeins bei Hemikranie.

Filehne, Wilh., Das Aethoxye/saffem als Substitut des Coffeins bei Hemikranie. Arch. f. Psychiatrie n. N. XVII. 4. p. 274, 1888. [Aethoxycoffein aus Monobromcoffein n. alkoholischer Kalilange.]

Greene, Rich., The treatment of migraine with Indian hemp. Practitioner, XLL. 1. p. 35, 1888.

Haig, A., Treatment of paroxysm of migraine, by acids, Brit, med. Journ. Jan. 14, 1888.

Haig, A., The action of antipyrin in migraine that of an acid, Brit. med. Journ. May 12, 1888, p. 1007.

Jessop, Walter H., Osulai headaches, Practitioner, XLI, 4, p. 274, 5, p. 355, 1888.
Kracpetin, E., Cytisia gegen Migräac, Neurol, Centr. Bl. VII, 1, 1888. (Vgl. Schmidts Salarb, CCXVII, p. 232.)

Little, James, Note on the relief of migranous headnehe, Dubl. Journ. LXXXV. p. 489, 539, 1888.

Martin, Geo., Migraine et astigmatisme, Ann. d'Ocul. XCIX, 1 et 2, p. 24, 1888.
(Vgl. Schmidt's Jahrb, CCXVIII, p. 261.)

Martin, Georges, Migraine ophthalmique et astigmatique. Ann.d Ocul. XCIX. p. 105. Mars-Mai 1888.

Ogilyy, J., Antipyrin in migraine, Brit, med. Journ. Jan. 14, 1888, p. 75. Oppenheimer, H. S., Headache and other nervous symptoms caused by functional

anomalies of the eye, Boston med, and surg. Journ. CXIX, 26, 1888.
Rabuske, J., Phenaectin gegen Migräne, Dentsche med, Wochenschr, XIV, 37.

p. 767, 1888.
Radziwiłłowicz, R., Leber Cytisin, Arb. d. pharmak, Inst. zu Dorpat, H. Stuttgart, F. Enke, 1888.

Wilks, Sumuel, Epilepsy and migraine, Lancet. II. 6, Aug. 1888.

Wilmarth, Jerome, A remedy for sick-headache, Boston med, and surg, John. CXIX, 3, p. 70, 1886.

Bashore, Harley B., Antifebrin in the treatment of headaches, New-York med. Rev. XXXVI, 23, 1889.

Berbez, Paul, Les migraines, Gaz, hebdom, 2,8, XXXVI,2—4, 1889. (Enthalt eine Geschichte der Augenmigraine). Blocq. Paul, Migraine ophthalmique et paralysie générale, Arch. de Neurol, XVIII.

p. 321. Nov. 1889. (Vgl. Schmidt's Jahrb, CCXXVI, p. 74.)

Dafour, Sur la vision nulle dans Thémiopie, Revue méd. de la Suisse rom. IX.

8. p. 445, 1889. (Vgl. Schmidt's Jahrb, (CXXVI, p. 127.)

Gazzaniga, Nino, Aleuni casi di erpete della cornea prodotti dall'emicrania.
Gazz, Lomb. 9, 8, III. 2, 1890.

Neftel, W. B., Beiträge zur Symptomatologie n. Therapie der Migräne. Arch. t. Psychiatrie n. N. XXI 1, p. 117, 1889.

4

Ranney, Ambrose, Eye-strain as a cause of headache and neuralgia. New-York med. Rec. XXXV. 25, 1889.

Schnetter, J., Der nervöse Kopfschuerz. Heidelberg 1889, C. Winter, 43 S. Babinski, J., De la migraine ophthalmique hystérique. Arch. de Neurol. XX.

Nr. 60, p. 305, Nov. 1890, (Vgl. Schmidt's Jahrb, CCXXV, p. 34.) Charcot, J. M., Sur un cas de migraine ophthalmoplégique. Progrès mèd. 2. S.

XII. 31, 32, 1890. Voir »Clinique des Maladies du système nerveux, M, le Prof. Charcot. Publice par G. Guinon. 1892, p. 70. (Vgl. Schmidt's Jahrb. CCXXVIII. p. 140.)

Da Costa, J. Chalmers, A east of ophthalmic migraine, Journ. of ners. and ment, dis. XV. 4. p. 217, 1890.

Fox. E. Long. Nerve-storms, Lancet. I. 7, p. 345, 1890.

Gill, Jos. Wm., Transient recurrent attacs of lateral hemianopsia. Brit. med. Journ. Febr. 1, 1890. p. 233.

Oppenheim, H., Casnistischer Beitrag zur Proguese der Hemikranie, Charite-Annalen. XV. p. 298. 1890, (Vgl. Schmidt's Jahrb. ('CXXVIII. p. 140.)

Peake, W. Pemberton, Few observations on the pathology and freatment of migraine, Lancet, II, 13, p. 666, Sept. 1890.

Sinkler, Wharton, Recent observations on the cliology and treatment of migrains. Philad. med. News. LVII. 3. p. 53. July 1890.

Widmark, J., Einige Beobachtungen über Augensymptome bei peripheren Trigominus-Affectionen. Klin. Mon.-Bl. f. Augenhk. XXVIII. p. 343. 1890. (Fälle von

Augenmigräne mit Verdickungen an d. Trigeminuszweigen. Massage!) Burnett, Swan M., Contributions to the study of heterophoria and its relation to asthenopia, headache and other nervous symptoms. Transact, of the Amer. ophth. Soc.

XXVII. p. 217. 1891. Dereum, Fr. X., Headache, its varieties, Univers, med. Mag. 111, 7, p. 393, April 1891.

Fink, Laurent, Des rapports de la migraine ophthalmique avec l'hystérie. Thèse de Paris. 1891.

Hilbert, Rich., Zur Pathologie des Flimmerscotoms. Centr.-Bl. f. prakt. Angenbeilkunde, XV. p. 330. Nov. 1891.

Lange, C., Anomale former of Migrane, Hosp.-Tid. 3, R. IX. 22, 1891.

Mittendorf, W. F., 1000 cases of ocular headaches and the different states of refraction connected with it. New-York med. Rec. XL, 3, July 1891. Antonelli, A., L'amblyopie transitoire. Arch. de Neurol. Nr. 71-72. p. 202.

423. 1892. (Uebersicht über die Formen der Augenmigräne, Enthält gute Beobachtungen von Epilepsie mit visueller Aura, von Migrane-Epilepsie.) Bane, W. C., Headache due to eye-strain. Philad. med. News. LXI, 15, Oct. 1892.

Bum, Rud., l'eber die Wirkung des Phenocollum hydrochlorieum. Wiener med. Pr. XXXIII. 20-22, 1892.

Chency, Fred. E., Ocular headaches. Boston med. and surg. Journ. CXXVII. 1. p. 10. 1892.

Collins, Joseph, A contribution to the study of headaches, with particular reference to their etiology and treatment. New-York med. Rec. XLI, 14 April 1892.

Féré, Ch., De l'état de mal migraineux, Revue de Méd. XII. 1, p. 25, 1892 (Vgl., Schmidt's Jahrb. CCXXXIII. p. 239.) Hammond, Graeme M., Antipyrine for the relief of headaches. Journ. of nerv.

and mental dis. XVII. 4, p. 282, 1892,

Navarre, Migraine par auto-intoxication. Lyon med. LXIX. p. 323, Mars 1892.

Segnin, E. C., Vorlesungen über einige Fragen in d. Behandlung der Neurosen, Dentsch von Wallach, Leipzig 1892, G. Thieme, (Vgl. Schmidt's Jahrb, CCXXXVIII, p. 102.) Sonntag, O., Die Migrane, der congestive und der nervöse Kopfschmerz, Wies-

baden 1892, Sadowsky, 41 S, 80 Pfg. Standish, Myles, Ocular headaches etc. Boston med, and surg. Journ. CXXVII.

14. Oct. 1892. Thomas, Migraine ophthalmique associée de nature hystérique chez l'enfant,

Revue med. de la Suisse rom, XII, 12, p. 800, 1892, Walton, G. L., and C. F. Carter, Eye strain and headache. Philad. med.

News, LX, 12, p. 309, March 1892. Zacher, Th., Ueber einen Fall von Migraine ophthalmique mit transitorischer

epileptoider tieistesstörung. Berliner klin, Wochenschr, XXIX, 20, 1892, (Vgl. Schmidt's Jahrb, CCXXXVI. p. 20.) Auld, A. G., Hemicrania hysterica, Lancet. I. 15. April 1893.

Campbell, Harry, Headache considered in relation to certain problems in cerebral physiology. Brit, med, Journ. April 8, 1893. Campbell, Harry, What constitutes the aching structure of headache? Lancet. II,

4. July 1893. Guinon, G., et Raichline, Etude clinique sur l'aura de l'accès épileptique.

Clinique des maladies du système nerveux. Leçons, mémoires etc. du prof. Charcot. Tome II. p. 389. 1893. (p. 401 Fälle von visueller Aura. Augenmigräne.)

Guthrie, Leonard C., On migraine. Lancet. I. 3. p. 139. Jan. 1893.

Manz, Ueber das Flimmerscotom, Neurol, Central-Bl. XII, 14, 1893,

Mingazzini, G., Sui rapporti fra l'emicrania oftalmica e gli stati psicopatici transitori, Riv. sperim. di frenintria. XIX. 2 e 3, 1893 Ref. Centr.-Bl. f. Nervenheilk. XVI. p. 162, 1894,

Neale, Richard, and Bays, James, Some cases of neuralgia and migraine treated by the use of the perenteur, Lancet, II. 19, Nov. 4, 1893, Overlach, Martin, Migränin. Deutsche med. Wochenschr. XIX. 47, 1893. [M. ist

ein Gemisch von Antipyrin, Coffein und Citronensäure.]

Wallace, Alex., On migraine, Lancet, I. 2. Jan. 1893.

Betz, Friedr., Migrane bei einem 13 Monate alten Mädchen. Memorabilien. XXXVIII. 2, pag. 79, 1894.

Gradle, H., The causes and treatment of migraine. Med. News. LXIV. 9. March 3, 1894.

#### Begriffsbestimmung.

Bei allen Darstellungen kann man entweder so zu Werke gehen, dass man zumächst das Thatschliche darfegt, die sehon vorhandenen Meinungen bespricht und nach Ausschaltung der anderen die eigene Meinung als Frucht des Unternehmens auftischt, oder so, dass man zuerst die eigene Meinung ausspieht und dann sie durch Hinweis auf Thatsachen und Ueberlegungen begründet. Ich wähle hier deu zweiten Weg als deu kürzeren. —

Die Krankheit Migräne ist gewöhnlich eine Form der errebten Entartung. Sie entsteht in der grossen Mehrzahl der Fälle durch gleichartige Vererbung und ist eine krankhafte Veränderung des tiehirns (hemikranische Veränderung), ermöge deren der Kranke von Zeit zu Zeit bald ohne nachweisbare Veranlassung, bald auf diese oder jene Veranlassung bin Migräneanfälle bekommt

Die Form der Migräneanfälle ist nieht immer dieselbe. Allen gemeinsam ist nar, dass sie in gann oder vorwiegend einseitigen Parästhesien durch eerebrale Vorgänge bestehen. Ein vollständiger Anfall besteht aus Vorländererseheinungen, Aura, kopfschmerz und Ebrechen. Haufiger sind die unvollständigen Anfälle, bei denen hald nur Kopfschmerz oder nur Kopfschmerz mit Ebrechen oder Uebelseit, bald nur die Aura anfritt, oder doeh das Hauptstück des Anfalles ausmacht. Die Anfälle können gehäuft vorkommen: Status hemieranieus.

Ausser als Symptom der Krankheit Migräne, dereu einziges Zeichen sie sind, können die Migräneaufälle als Symptom anderer Gehirnkrankheiten neben den übrigen Zeichen dieser beobachtet werden.

#### 1. Ueber die Ursachen der Migräne.

Um über die Bedingungen, unter deneu die Krankheit Migränevorkommt, einigernnassen bestimmte Angaben machen zu können, habeich aus meinen Krankenbelerm 130 Migränefälle ausgeschrieben, ohne Answahl, wie die Kranken gerade sich eingestellt hatten.

1. Geschlecht. Unter meinen Kranken waren 40%, männlich, abs 1:1-6 bassi de Migrüne unter deu Weibern häufiger sei als muter der Meibern häufiger sei als muter der Weiber zu sei abst beitut. Litveing (p. 22) hat ein Verlecht absteht wird oft des Gebergewicht der Weiber zu sehr beitut. Litveing (p. 22) hat ein Verlahltnis von 4:5 gefunden (41 Manner, 52 Weiber). Es hundelt sich dabei mu ausgewählte, zum Theil am der Literatur zusummengestellte Phille. Er gibt an, dass Dr. Nymondis von Bristol miter 90 Kopischmerzkranken 76 Weiber gesählt habe. In Heuschen's Tabelle finden sich nur 10 Manner nehen 125 Weibern. Nach Thomas zählte Franzie Warner unter 58 migränekranken Kindern 25 männliche, 33 weibliche. Sicher false his die Angabe Eulenburg an die Mit Weiber komne ein Mann (er bezieht sich dabei nur auf 15 Fälle!). Aneh Göwers betout, dass die Ueberzühl der Weiber of sich teherrigben angegeben werde.

2. Stand. Von meinen 130 Kranken gehörten 26. das heisst gerade der fünfte Theil, den bemittelten Classen an. Die grosse Mehrzahl bestand aus sogemannten Handarbeitern. Handwerkern. Urterheamten. betziehungsweise ühren Familiengisiefern. Man kann wohl annehmen, dass der Stand ohne wesentliche Bedeutung sei, Ob etwa die Beschäftigung im Freien einen gewissen Schutz gewähre, läset sich nicht mit Bestimmtheit sagen, denn es versteht sich von selbst, dass in der Stadt mitensien Leute vorwiegend im geschlossenen Banne Ieben. Doch sind unter den Kranken auch Erdarbeiter, Maurer, ja Banersleute und Soldaten felben nicht.

Demnach halte ich es für falsch, zu behaupten, die Migrätus est besauders den sogemanten oberen Classen eigen, was zum Beispiel Thomas that. Auch die Behauptung, die Migräne befalle besouders Koufarbeiter, ist nicht richtig. Zweifellos ist die Art der Beschäftigung und der Lebensweise für die Häufgleicht der Aufalle von Bedeutung, nicht aber ür das Vorhundensein der hemikranischen Veränderung. Bei der grossen Hamifgeit der Migräne überhungt ist ihre Hamifgeit auch bei den Kopfarbeitern wohl seibstverständlich und die Lebensführung dieser ist geeignet,
die Anfalle besonders hänfig und sehwer zu machen. Thatsichlich haben
viele berühnute Leute an Migräne geltten, währscheinlich viel mehr als
wir wissen, du allein unter den Aerzten soviele durch das Vebel vernulusst
worden sind, sich selbst zu beschreiben. Die folgende Lisse enthalt einige
der bekaunteren Migränepatieuten: G. Airy, Brewster, Charcot, DuboisReymond, Fordyee, Förster, Fotbergill, Haller, J. Herschel, Ch. Lopois,
Lebert, Limié, Listing, Manz, Marmontel, Mirabean, Parry, Forry, die
Pompadorr, Rüllet, Ruete, Schirmer, Spabling, B. Travers, G. Voigt, Wolhaton, Zehender.

3. Lebensatter. Bei einer Krunkheit, die mach den Angaben Albeist immer in der Jugend beginnt, hat es keinen Sinn, das Durchschnittsalter der Behandelten ammgeben. Dagegen ist es benur-kresserth, dass nur 12 Kranke älter als 50 Jahre waren. Die ältesten Patienten waren zwei 62jährige Franen.

Darüber, wann die ersten Anfälle aufgetreten sind, kann ich wenig bestimmtes sagen. Die Angaben der nugebildeten Leute sind gar zu unzuverlässig. Am hänfigsten hört man: »seit der Kindheit«, »seit der Schulzeit«, sals ich ein junges Mädchen war«, Viele sagen mit grosser Sicherheit: »seit drei Jahren«, oder »seit 10 Jahren« u. s. f.; fragt man genauer, so ergibt sich fast immer, dass zur angegebenen Zeit ein besonders starker Anfall aufgetreten ist, oder dass seitdem die Anfalle schlimmer geworden sind, dass aber sehon viel früher einzelne oder leichtere Anfälle vorgekommen sind. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Kraukheit um so früher begonnen hat, ie eindringlicher man fragt, oder je gebildeter die Kranken sind. Als frühesten Beginn finde ich 31/2 Jahre genannt. Dubei ist aber zuzugeben, duss in einzelnen Fällen die Krankheit sich im reifen Alter zum ersten Male zeigen kann. Zum Beispiel gab eine 33 jährige Arbeitersfran mit grosser Bestimmtheit an, dass sie vor zwei Jahren, nach langem Stillen ihren ersten Aufall gehabt habe; ein Arzt behauptete, vor dem 30. Jahre nie einen Anfall gehabt zu haben; eine 54 jährige Fran wollte vor der Menopause ganz gesund gewesen sein (?).

Die nieisten Autoren geben übereinstimmend an, dass die Migräne fast immer in der Jugend, oft in der Kindheit beginne. Live ing fand imter 49 ausgesachten Fällen in 16 den Beginn vor dem 11. Jahre, in 19 zwissehen dem 11. und dem 30. Jahre, in 12 zwissehen dem 21. und dem 30. Jahre, in zwei nach dem 30. Jahre, und zwar als späästesten Beginn das 36. Jahr. Er meint, dass hauptsächlich 3 Termine von Belentung seien, die zwiete Zahmung, das Mannbarwerben, der Eintritt in die Arbeiten

und Sorgen des Lebens. Das klingt ja ganz einhenehtend, aber beweisen lieset es sieh kaum. Ebensowenig seheint mir die Angabe Bystrow's (Thomas, p. 71) bewiesen zu sein, nach der die Sehule einen grossen Einfluss auf die Entwicklung der Migränenflus auftreten, sie sen natürlich, dass in den höheren Sehulekassen mehr an Migräne leidende Kinder gefunden werden, als in den unteren. Francis Warner macht (bei Thomas) folgende Angaben.

Der erste Anfall trat auf

|    |       |     |         |        | bei männlichen | bei weiblicher |
|----|-------|-----|---------|--------|----------------|----------------|
| im | Alter | von | 3-4     | Jahren | _              | 1              |
| >  | >     | >   | 5-6     | >      | 2              | 2              |
| >  | >     | >   | 6 - 7   | >      | 8              | 1              |
| >  | >     | >   | 8-9     | >      | 1              | 5              |
| >  | >     | >   | 9-10    | ,      | 2              | 5              |
| >  | >     |     | 10-11   | ,      | 2              | 4              |
| >  | >     | >   | 11 - 12 | >      | 4              | 2              |
| >  | >     | >   | 12 - 13 | >      | 1              | 4              |
| >  | >     | ,   | 13-15   | >      | _              | 15             |

Nuch disser Tabelle ist die erste Menstruation bedeutungsvoll. Anch ich habe sie oft beschuldigen hören. Aber bei der Neigung der Weiber, alles mit den Vorgängen im Geschlechtsbeben in Berichung zu setzen, sind gewiss tiele solehe Angaben unzuverlässig, insofern als frühere Anfalle nicht berücksichtigt sind.

Gowers sagt: In der Regel beginnt die Migräne in der ersten Lebenshälfte, etwn in einem Dritted der Fälle im späteren Kindesulter, zwischen 5 und 10, in etwa zwei Fünfteln zwischen 10 und 20 und im Uebrigen zwischen 20 und 30. Die Perioden in der richtigen Reithenfolge sind: späteres Kindesulter. Zeit der Pubertät, Zeit nach der Pubertät.

 sehen von der Myotonia eongenita und einigen Seltenheiten). Ch. Féré () fand unter 308 epileptischen Männern 153 mit Epileptischen unter den Verwandten (ascendants, collutéranx, déscendants), unter 286 epileptischen Weibern 136 mit epileptischen Verwandten. Gilles de la Tourette 2), der behauptet, es gabe keine Nervenkrankheit, bei der die Hêrédité directe eine grössere Rolle spiele, als bei der Hysterie, gibt keine eigene Statistik, sondern bezieht sich auf die Angabe Briquet's, dass die Hälfte der hysterischen Mütter hysterische Kinder habe. Nach Briquet waren nnter den 1103 nahen Verwandten von 351 Hysterischen 214 Hysterische. Höhere Zahlen hat Hammond; unter 209 Hysterischen hatten 131 hysterische Mütter, Tanten oder Grossmütter. Batault fand in der Sulpétrière unter 100 hysterischen Männern 77 erblich belastete und unter diesen 77 bestand bei 56 Hérédité directe. Wie aus den angeführten Zahlen hervorgelit, ist bei der Epilepsie und bei der Hysterie, an die nun zumächst denkt, die gleichartige Vererbung nicht entfernt so häufig, wie bei der Migräue, Ieh muss aber zu den Zahlen noch Folgendes hinzufügen. Es liegt in der Natur der Saehe, dass die Statistik zu niedrige Zahlen liefert, denn die meisten Menschen, ihren guten Willen vorausgesetzt, wissen so ausserordentlich wenig von ihren Angehörigen, dass sie über leichtere Krankheiten nur wenig aussagen können. Wenn man es selbst so und so oft erlebt hat, dass die Kranken über ihre eigenen Erfahrungen, sofern diese weit zurückliegen, ganz im Irrthnue sind, zum Beispiel Migräneanfälle ableugnen, von denen ihre Kinder mit aller Bestimmtheit erzählen, so wundert man sieh nicht mehr, wenn sie über ihre Angehörigen nur höchst mangelhafte Angaben machen. Je gebildeter die Lente sind, um so mehr wissen sie in der Regel von der Migräne in ihrer Familie zu erzählen. Man muss den Patienten Zeit lassen, sieh zu besinnen und sich zu erkundigen; oft wird bei der ersten Untersuchung alles abgeleugnet, während bei wiederholter Befragung mehr und mehr zu Tage kommt. Wahrseheinlich sind die folgenden Beispiele gar keine Seltenheiten. Ein 35 jähriger Patient, dessen Mutter früh gestorben war, hatte sieben Schwestern, die alle auch an Migräne litten. Die 18 jährige Tochter eines Arztes gub an, ihr Vater und alle ihre fünf tieschwister litten an Migrane. Eine 32 jährige Arbeitersfrau, die seit früher Kindheit an Migräne litt, erzählte, dass ihre Mutter und deren Mutter ebenso wie ihre sechs Geschwister die gleiche Knurkheit hätten. Ein 24 jähriger Mann behauptete, seine Eltern und Gesehwister seien gesund, aber die Mutter der Mutter und sein dreifähriges Söhnehen hätten genau dieselben Aufälle wie er. Die Mutter und die Grossmutter eines 42 jährigen, seit der Kindheit

<sup>1)</sup> Les épilepsies, Paris 1890, p. 241.

<sup>2)</sup> Traité de l'hystèrie. Paris 1891, I. p. 37.

an Migräne leidenden Schaffners waren krank gewesen, seine beiden Töchter waren ebeufalls seit der Kindheit krank. Am häufigsten hört mau: »ja, meine Mutter und ihre Mutter hatten es auch.«

Die Antoren sind durüber einig, dass die Migräne sehr oft veerebt wird, aber die wenigsten geben Zahen an Liveing fand hei 28 von 58 Kranken, dass die Migräne eine Familienkrankbeit war. Diese 26 Kranken hatten 40 nate Verwandte mit Migräne. Nach Liveing hat Symonds unter 90 Kopfschurerkranken 40 gefänen, Kach Liveing hat Symonds unter 64 Kranken 14mal Migräne bei den Eltern, beschrieb Sarda Migräne bei ver Generationen. Gowers sagt: Die Migräne ist in hobem Grade erblich, in mehr uts der Hälfte der Fälle kann die Hervelikt mehrgewissen werden, und zwar meist eine directe, das heisst, dass andere Glieder der Familie (sehr hänfig Vater oder Mutter) etenfalls an Hemkanne leiden.

b) Anderweitige Nervenkrankheiten der Verwandten. Ieber siehe finde ich in meinen Nolizen wenig angegeben, was zum Theil meine eigene Schuld sein mag, da es mir vorwiegend darauf ankam, die Häufigkeit der gleichartigen Vererbung festsastellen, eine vollstudige Anammese aber neuft Zeit erforbert, als ieh oft auszwenden hatte. Ausser der häufiger wiederkehrenden Angabe, dass eins der Eltern und Geselwister oder under Verwandte nervöss seien, wird umz gesagt, dass die Mutter je einund an Epidepsie, un Demonz, an Morhus Rasedowii füt, neinigen Fällen habe ieh den Sammbaum der "nervösen Families keimen zu lernen gesucht; gewöhnlich litten die migränekranken Glieder und andere Glieder der Familie au den beielten Førnen der Entartung: Nerwätzl keicht Hysterie und Hyspechandrie. Wangsvostschungen n. s. w.

Ergiebiger als meine Erfahrungen sind die anderer Autoren. Besonders merkwürdig sind die Angaben über die Häufigkeit der Migräne bei den Verwandten der Epileptischen. Dejerine') sagt, dass unter den Ascendenten von 350 Epileptischen Borrneville's 24.5%, an Migräne, 21.2%, an Epilepsie, 51.6%, an Alkobisiums litten. Irter den eigentlichen Nervenkunkhöten der Verwandten der Epileptischen überhaupt steht die Migräne an der ersten Stelle. Bei Féré (l. e.) hat ebenfalls die Migräne die grössen Zahlen. Unter den Verwandten von 308 vepleptischen Männern litten an Migräne S8mal der Vater, 115mal die Mutter, 160mal männliche, 132mal weibliche Seitenverwandte, 40ml Kinder. Bei 286 epileptischen Weibern waren die eutsprechenden Zahlen 56, 74, 90, 76, 74. Liveing führt unter den Migränekranden seiner Tabelle 12 au., in deren Familie andere Nervenkraukheiten (Veuralgien, Irrsiun, Epilepsie) zu Hanse waren.

Wenn anch die meisten Autoren keine Zahlen angeben, so stimmen sie doch darin überein, dass sie die Häufigkeit der indirecten,

<sup>&#</sup>x27;) L'hérédité dans les maladies du système nerveux, Paris 1886, p. 115.

beziehungsweise metamorphosirenden Verchung bei Migräne betonen. Besonders Charcot und seine Schüler werden nicht müde, durauf hinzuweisen, dass in der z'Famille nieropathique- ein Glied das andere vertreten könne, dass die ererbte Anlage bald als Hysterie, bald als Epilepsie, bald als Migräne sich kungdeben könne. Wenn ich auch und der suh gegebenen Darlegung dieser Auffassung nicht zustimmen kann, so hat sie doch offenbar eine thatsächliche Unterlage insoweit, als in den Familien der Migränekrunken nicht sellen andere Nerenkraftkeiten verkommen.

5. Andere Krankheiten bei den Migränekranken und ihren Verwandten. Aus eigener Erfahrung kann ich, abgesehen von dem Nachweise der Nervosität, nichts Wesentliches beibringen. Es gab unter den Patienten grosse und kleine, dieke und dünne, blasse und rothe, und ich glaube, dass die Migrane weder mit der sogenannten Constitution oder dem Habitus, noch mit anderen Krankheiten irgend eine nachweisbare Beziehung habe. Nichtsdestoweniger ist es nöthig, über den angeblichen Zusummenhang zwischen Migrane und Gieht, beziehungsweise Rheumatismus, ein paar Worte zu sagen. Englische und französische Aerzte laben über diesen Zusammenhang lange Erörterungen angestellt. Da meiner Ueberzeugung nach nichts an der Sache ist, verzichte ich darauf, jene wiederzugeben. Berühmt geworden ist Tronssean's ebenso kühner wie unrichtiger Ausspruch: »Migrane und Gicht sind Schwestern.« Wenn in einem Lande sowohl die Migräne als die Gieht häntig ist, hat es nichts l'eberraschendes. beide Krankbeiten in derselben Familie oder bei demselben Meuschen zu treffen. Ehe man aber einen ursächlichen Zusunmenhang annahm, hätte nun sieh nach den Verhältnissen in Ländern, wo die Gieht selten ist. erkundigen sollen. Bei uns ist die Migräne häufig, die Gicht selten. Ich habe niemals einen Migränckranken gesehen, der Gicht gehabt oder bekommen hätte, habe nie ein Wort von Gicht in der Familie gehört. Ein einziges Mal trafen sie zusammen: da hatte der Mann die Gieht, die Fran die Migrane, Ganz ebenso grundlos wie die Gicht scheint mir der »Rheumatismus« mit Migrane zusammengebracht zu werden. Die Antoren beziehen sich besonders auf zwei Formen, den chronischen Gelenkrheumatismus und den chronischen Muskelrhenmatismus. Charcot sprach lauptsächlich vom Rhumatisme noneux. Von 30 daran leidenden alten Weibern hatten 12 Migräne, ferner hat er beobachtet, dass die Migräncanfälle wegblieben, wenn die Gelenkschwellungen auftraten. Ich bezweitle durchans nicht, dass nun in Siechenhäusern oft Arthritis deformans mid Migräne nebeneinander findet, und sehe auch in dem zeitlichen Verhältnisse nichts Wunderbares, da doch überhaupt die Migräne in den späteren Jahren, in denen die Fingerknoten sieh entwickeln, oft aufhört. Aber ich sehe nicht ein, warum innere Beziehungen zwischen Migräne und Arthritis bestehen sollen. Ganz merkwürdige Angaben hat Hensehen gemacht.

Möblus, Ueber Migrane.

2

Er faml bei 106 von 140 Migränekranken Verdickungen unter der Haut. Fibröse Knoten oder Knötchen sollen in und unter der Haut des Schädels, des Nuckens, an den Muskeln und Sehnen sitzen, gegen Druck sehr emofindlich und rheumatischen Ursprungs sein. Man müsse sie mit grosser Sorgfalt suehen. Andere nordische Aerzte, beziehungsweise Masseure haben Achaliches berichtet und neuerdings hat auch D. Rosenbach zwar nicht Knoten, aber doeh schmerzhafte Stellen an den Kopf- und Hulsmuskeln bei Migräne gefunden, die ihn zur Aufstellung einer »myopathischen Form« der Migräne veranlasst haben. Es ist mir bekannt, dass die Masseure eigentlich überall Knoten finden, trotzdem verstehe ich es nicht, wie Hen schen zu seinen Angaben gekommen ist. Ich habe niemals etwas von Verdiekungen, Knoten, Knötehen, Strängen wahrnehmen können. Wenn während des Anfalles diese oder iene Stelle am Kopfe oder Halse emptindlich ist, was wohl vorkommt, so haben wir es eben mit einer Wirkung des Anfalles. nicht mit einer »rhemmatischen« Veränderung, die Ursache der Aufälle wäre, zu thun. Kurz, ich kann sowold in der rhennatischen als in der gichtischen Migräne nur ein Ergebniss vorgefasster Meinungen sehen und lengne entsehieden jeden tlatsächlichen Zusammenhang.

Dazegen ist von theoretischem und praktischem Interesse die Thatsache, dass die meisten Migränekranken »nervöse« Menschen sind, Es hat wenig Sinn, über diese Dinge Zahlenangaben zu machen. Erst die eingehendere Beschäftigung mit den Kranken, die natürlich nur bei einer Minderzahl möglich ist, zeigt, dass fast immer die Migräne, ieh will nicht sagen auf dem Grunde der Nervosität erwächst, aber mit dem zahlreichen Zeichen der augeborenen Nervosität zusammen besteht. Da die Migräne eine angeborene nachtheilige Abweichung vom Typus durstellt, ist sie selbstverständlich eine Form der Entartung, aber ihr fast regelmässiges Zusummentreffen mit der hänfigsten und leichtesten Form der Entartung. das heisst ehen der Nervosität, zeigt einestheils, dass die Migräne nichts für sich ist, sondern nur eine Abart der Nervosität, anderntheils, dass in der Rangordnung der Entarteten die Migränekrunken in die obersten Classen (Dégénérés suprèmes könnte man im Anschlusse un Magnan's Terminologie sagen) gehören. Es wird oft der Einwand gemacht, bei Nervosität u. s. w. dürtle man doch nicht von Entartung reden, dieser Ausdruck passe blos bei Idiotie, bei dem sogemannten degenerativen bræsein u. s. w. Nervosität, Migräne und ähnliche Sachen kämen doch auch bei »sonst ganz gesunden Lenten« vor. Nun wird man allerdings ans Gründen der Humanität wohl thun, wenn man den Kranken gegenüber nicht von Entartung sprieht, weil es so schrecklich klingt. Aber in wissenschaftlicher Verhandlung hat doch dergleiehen kein Recht. Nur wer sich nicht besinnt, kann den Zusammenhang zwischen dem Idiotismus und den leiehtesten Formen der Nervosität verkennen. Die »ganz gesunden Leute«, auf die

hingweisen wird, sind ehen sammt und sunders auch in gewissent Grabe entartet. Wer van mis ist denn ganz gesund? Dass' wir alle, mit seltenen Ausundmen, auch zu den Degeneries gehören, ist eine überans wiedtige Erkenthiss, und ich meine, der Int keine wahrlatt farzliche Auffassung der mir in der Krankenstobe Kranke findet. Ein sehlageunde Beweis für die allgemeine Entartung ist, nebenbei gesagt, die mustigliehe Hasslichkeit der meisten Menschen, ein Sigmun degenerationis, das man dine Manssstab und Tasterzieke wahrenbeme kann.

6. Individuelle Ursachen der Migräne. Dass Einwirkungen auf das Individuum ausreichen, um Migräne zu erzengen, das wird wenigstens für möglich gehalten werden müssen. Es fragt sich, welche Ursachen der Krankheit in den Fällen vorlagen, in denen eine erbliche Aulage verneint wurde. Von den 10 Kranken, deren Familie angeblich gesund war, konnten einige über die Ursache ihrer Krankheit gar keine Augabe machen. Einer, ein 39 jähriger Mann, beschuldigte einen Sturz, den er vor drei Jahren erlitten hatte. Ein Jahr nach dem Unfalle hatte sich eine stets rechts auftretende Angenmigräne eingestellt, die alle vier bis sechs Wochen wiederkehrte. Zeichen von Hysterie oder von einer groben Nervenkrankheit fehlten, Mehrere sahen in einer Infectionskrankheit den Ursprung ihres Lebels. Ein 13 jähriger Arbeitersohn hatte vor zwei Jahren Typhus gehabt und litt seitdem wöchentlich an typischer Migräne. Auch ein 32 jähriger Briefträger bezog sich auf ein schweres im 11. Lebensjahre durchgemachtes Nerventiebers: ein Jahr später sei die Migräne aufgetreten. Endlich litt die 12 jährige Tochter eines Arbeiters seit dem vor einem Jahre überstandenen Schurlach an Migräne.

Auf ein Tramma wurde die Migräne nur in jenem einen Palle bezogen, dangen ich reine die Augaben über meischliche in herfeinschraufsicheten auch in solichen Fällen wieder, in deuen die erbliche Anlage vorhanden war, lehr gebe einige Beispiele. Nr. 114, 4 jähriger Lehrling, dessen Matter und Grössmutter am Migräne litten: vor seht Jahren Massen: seitdem alle vier Wochen Migräne. Nr. 107. 27 jähriger Sehlusser, dessen Mutter am Migräne itt; im auchten Jahre Scharlach: seitdem alle zwei his drei Wochen Migräne. Hier ist vielleicht folgender Pall anzusschliessen. Nr. 21. 27 jährige Fan, deren Mutter am Migräne lit; im 19. Jahre Abortus, seitdem sehwere Migräne. Natürlich nannten die Kranken gelegentlich die Umstände als Ursachen der Krankheit, deuen wir als Ursachen der Anfälle wieder begegnen werden: den verlorbenen Magen. I eberanstreugung. Aerger, Störungen der Menstraution n. s. w. Ich will darauf hier nicht weiter eingelen. ...

Aus den bisherigen Erörterungen ergibt es sich, dass die Migräne eine sehr häufige, bei beiden Gesehlechtern und in allen Ständen vorkommende Krankheit ist, die in der grossen Mehrzahl der Fälle in der Kindheit oder Jugend ohne nachweisbare individuelle Ursache beginnt und ebenfalls in der grossen Mehrzahl der Fälle bei den nächsten Verwandten der Krauken angetroffen wird. Es ist daher der Schluss gerechtfertigt, dass fast immer die l'rsache der Krankheit in der Migräne der Ascendenten bestehe, Ich glanbe nicht, dass über die grosse Bedeutung der gleichartigen Vererbung ein ernsthafter Zweifel bestehen könne. Die Schwierigkeit entsteht erst bei der Frage, ob die ererbte Anlage die conditio sine qua non sei. Von vorneherein könnte man geneigt sein, diese Frage zu bejahen. Denn, wenn man in acht oder neun Fällen von zehn dieselbe Ursache einer Erscheinung findet, scheint es vernünftiger zu sein, sie auch in den unklar bleibenden Fällen voranszusetzen, als anzunehmen, dass in der kleinen Minderzahl der Fälle eine ganz andere Ursache bestehe als in der grossen Mehrzahl. Aber hier, wo es sich nm Vererbung handelt, liegt die Sache doch anders. Die Vererbung ist nicht eine Schranbe ohne Ende; das, was vererbt wird, muss irgend einmal entstanden sein, entweder vom Individmun erworben oder durch ein besonderes Verhältniss der Keimstoffe zu einander hervorgernfen worden sein. Freilich ist diese Erwägung sozusagen transseendent, führt über die Möglichkeit der Erfahrung hinans. Man kann sagen, so weit die Beobachtung reicht, ist die Migräne ererbt, was jenseits der Beobachtung liegt, geht uns nichts un. Aber damit ist der Einwurf nicht widerlegt; dass die Migrane einmal anfangen muss, bleibt ein Postulat der Vernunft. Und weiterhin, es ist gar nicht sieher, dass wir den Anfang der Migrine nicht beobachten können. Nehmen wir an, ein Erwachsener aus einer nachweisbar migränefreien Familie erkranke nach einer Einwirkung, der man vernünftigerweise, d. h. in Uebereinstimmung mit der allgemeinen Pathologie, die Hervorrufung der hemikranischen Veränderung zutranen darf, so bliebe nur der Einwand, hier handle es sich nm eine andere Art der Gehirnveränderung als bei der gewöhnlichen ererbten Migräne. Auch dieser Einwand würde sehr an Kraft verlieren, wenn die erworbene Migräne bei den Kindern des Erwerbers wiederkehrte und sich in den folgenden Geschlechtern ganz so betrüge wie die gewöhnliche Migräne. Bisher hat man sich allerdings die Sache zu leicht gemacht. Die meisten Antoren nehmen ohne Bedeuken an, die Migräne könne bald ererbt, bald erworben sein, ja Viele schenen sich gar nicht, als Ursachen der hemikranischen Veräuderung, gerade wie die Patienten selbst, die alltäglichsten Dinge, Erkältung, geistige Anstrengung, die Menstruation und was weiss ich, zu neumen. Es ist daher kein Wunder, dass einwandfreie Beobachtungen kaum vorliegen. Solche könnten nur mit grosser Mülie beschafft werden, und diese Mülie wird sich der nicht geben, der die Schwierigkeit gar nicht auerkennt. Man müsste sich zunächst eine genaue Kenntniss der Familie des Kranken erwerben, da dessen blosse Versicherung, seine Verwandten seien nicht migränekrank,

nicht genügen kann. Man müsste zweitens glaubhafte Ursachen der erworbenen Migräne nennen. In jener Hinsicht sind meine vorhin angeführten Beobachtungen mangelhaft; ich war auf die Aussagen der Kranken angewiesen. Dagegen scheint mir die in einigen meiner Fälle angegebene Ursache, nämlich die Nachwirkung einer Infectionskrankheit, glaubhaft zu sein. Man muss sich doch, was später genauer zu erörtern ist, vorstellen, dass die hemikranische Veränderung eine ganz amschriebene Gehirnläsion darstelle. Offenbar aber kann nach nuserer jetzigen Auffassung eine solche am ehesten durch Toxine, von denen wir wissen, dass sie zu bestimmten Zellen eine Wuhlverwandtschaft luben, zu Stande kommen. Wie eine Erkältung, wie geistige Thätigkeit, wie Störungen der Menstruntion und Veränderungen des Blutumlaufes bei einem bis dahin wirklich gesunden Menschen eine so eigenthümliche Gehirnläsion bewirken sollten, das scheint mir unbegreiflich, und ich verstehe nicht, dass man an so fabelhaften Vorstellungen noch festhalten kann. In meinen Fällen handelte es sieh um Typlins und Scharlach. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass andere Infectionskrankheiten ebenso wirken. Gowers erwähnt einen Fall, in dem die Migräne nach Malaria entstanden zu sein schien. Die Möglichkeit einer Infection, die sich nur durch die hemikranische Veränderung kundgäbe, sei wenigstens erwähnt. Ob endlich die anscheinend erworbene Migräne der ererbten auch insoferne gleicht, als sie vererbbar ist, vermag ich bis jetzt nicht zu sagen,

Die theoretisch amurthende Vorstellung, dass die Migräne entstelen kinne durch das Zasammentreffen zweier Keinstoffe, vor denen einer oder die beiden von der Norm abwiehen, ohne doch Träger der hemikranischen Veränderung zu sein, scheint mir noch der thatsiedhichen Unterlage zu enthehren. Die nugleichartige oder musandelne Vererhung wind zwar vielfach behungtet und als eine Sache angesehen, über die die Acten ubgeschlossen seien, nier swiich ich sehe, sind die Anteren hei der allgemeinen Versieherung, dass es so sei, stehen geblieben, Ich selbst habe die Umformung anderer nervöser Störungen zur Migräne des Kindes nicht mit Sicherheit beobachtet. Es konnut ja nicht nur darunf an, zu zeigen, dass diese oder jene Neurosen in der Pamilie vorgekommen sich zeiden, darunf, dass die Migräne söbst nicht vorgekommen ist. Jedoch will ich das Vorkommen der ungleichartigen Vererbung nicht beumen.

Es ist also die Actiologie der Migräne kein fertiges Capitel. Viel ist noch zu thum, aber manelres kann erreicht werden, wenn man sieh mehr in die klinische Untersuchung des einzelnen Falles vertieft, als man es bisher gethan haf.

#### II. Der Anfall.

 Vorläufer-Erscheinungen sind in manchen Fällen vorhanden, fehlen in underen ganz. Manche Patienten fühlen den Anfall am Tage vorher herannahen, weil sie müder, schlaffer als sonst oder nagewöhnlich reizbar, zornmüthig sind. Manche sollen sich im Gegentheile mmittelbar vor dem Anfalle besonders leicht und behaglich fühlen, besser essen als sonst, Ferner werden Frostschaner, Druck in der Magengegend, Magenund Leibschmerzen, das Gefühl eines aufsteigenden Etwas, unerklärliche Angst, vereinzelte Stiche im Kopfe gemmnt. Ein Kranker sagte, er fühle ullemal um Abend vorher ein Ziehen im Genick und müsse oft niessen, Bei der gewöhnlichsten Form der Migräne entwickelt sich offenbar während der Nacht der Anfall. Oft ist in dieser Nacht der Schlaf auffallend tief, die Kranken sagen, sie hätten »wie todt« geschlafen. Maniche haben mangenehme Träume. Einer träumte, er habe ein Kaninehen verschlickt und dieses wolle sich durch die Magenwand herausfressen. Ich selbst habe einigemale in solchen Nächten weinen müssen, was mir sonst nie passirt. Einmal träumte mir, ich sei in Heidelberg, und als mir einfiel, am anderen Morgen würde ich wieder in Leipzig sein, brach ich in Thranen aus und wachte weinend auf. Am anderen Tage hatte ich arge Migrane.

Wenn der Anfall erst im Lanfe des Tages beginnt, dauern die vorlänfer-Ersebeinungen zuweilen wenige Stunden und stellen sich als unbestimmtes Unbelangen oder sonstwie dar. Einzelnen Kranken kann nam den heraumahenden Anfall ansehen: das Gesielt hat einen untden Anselruck die Zige sind gedehnt, vielleicht hängt das eine obere bid etwas herab. Dabei branchen die Patieuten selbst noch gar nichts zu fühlen. Ein underer wahrnelmabarer Vorlänfer ist ein eigenthämtlich fader, papplige Gernel aus dem Munde, der zweilen auch sabjecht bemerklich ist.

In der Mehrzahl der Fälle wissen die Kranken niehts von Vorflanfe-Esseheimungen. Aber diese sind wahrscheinlich doch häufiger, als es seheint, weil die meisten Meuschen in der Selbstechachtung nieht geübt sind. Hervorzaheben ist, dass die Vorfaufer-Erscheimungen in den Fäller mit deutlicher Aura gewöhnlich fehlen. Der Anfall, 23

2. Die Aurn. Als Aura bezeichte ieh verschiedene Purächtsein, die dem Kopfschnerze munittelbar vorausgehen (ausauhmeweise folgen); Abgeschen von einigen wenigen Fällen, in denen das Gehör oder die anderen Sinne betheiligt waren, handelt es sich um Gesichtstäuschungen um nur Purästhesien des Gefühlsimes, die getrennt oder zusammen auftreten und mit gewissen seelischen Störungen verkunpft sind. Der Uebersichtlichkeit wegen muss ich die Syunptome zuerst einzeln besprechen und kann erst dann ihr Verhältniss zu einunder erfettern.

a) Die visuelle Anru ist das am meisten besprochene Symptom digräne, sie hat eine gauze Literatur hervorgerufen und die Ansiehten aber sie sind nicht nur in theoretischer Richtung, sondern auch in Hinsieht unf das Thatsächliche getheilt.

Fast immer ist die Sehstörung einseitig oder beginnt doch in einer Hälfte des Gesichtsfeldes. Es handelt sich darnm, dass rechts oder links von der Mittellinie subjective Erscheinungen nuftreten, die die Wahrnehmmig mehr oder weniger hindern. Buld sehen die Kranken Nebel, bald wird ein Theil des Gesichtsfeldes schwarz, bald handelt es sich mu lenchtende, aber ganz oder theilweise undurchsichtige Flecke, bald hemmt ein Funkenregen oder ein aus flimmerndem Stoffe gebildeter Schleier das Sehen, bald ist nur ein Scotom vorhanden, bald ist es von leuchtenden oder farbigen Figuren umgeben, buld ist das Ganze lenchtend. Bald entwickelt sich die Erscheinung um rechten oder linken Ausschrande des Gesichtsfeldes und wächst dann nach der Mittellinie zu, macht hier Halt. so dass eine Hälfte des Gesichtsfeldes erfüllt ist, oder schreitet weiter und nimmt das ganze Gesichtsfeld ein. Buld geht das Scotom von der Nähe des Fixirpunktes aus und schlägt die Richtung nach aussen ein. Bald endlich (wiewohl das sehr selten ist) wird die obere oder untere Hälfte des Gesichtsfeldes eingenommen.

Zuerst und um hänfigsten beschrieben ist das Flimmersectom (Svotoum strillaus, Teichopsia [Ausstuck Airy's, von rigge; = Manne, weil die leuchtende Begrenzung des Sectouss an den Band eines krauelirten Mannerimmert], Irisalgia nach Piorry). Hierber sind wohl ulle Fälle zu reehnen, in deuen eine Verdumkelung mit leuchtenden oder farligen Banderscheinungen unfürlt. Der Gind der Verdumkelung ist verselnieden, sehwarz, aunbarun, grau, eine Wolke, ein Nebel, ein Schleier, Der Rand ist einfach hell, wie der helle Band einer dunkeln Wolke, oder zoldig fünumerals, oder er hildet ein Speetrum. Er hildet einem Bagen oder hänfiger eine Zieknacke, eine Fortfüsentionslinie. Nach Airy's berühnuter Beschreibung trat etwus links von der Mittellinie ein dunkler Fleck unf, er wurchs und ungab sich mit einer Fortfüsentionslinie in den Spertralfaften, bet wiederem Wachstlumne hellte sich das Centrum des Sectous wieder auf und auch er Rand selvand und der Assenseite, so dass die linke Hälte des

Gesichtsfeldes von einem nach aussen offenen Bogen erfüllt war, der aus einem Walle mit dem gezackten farbigen Rande bestand. Mauz schildert das Phänomen als sein theils relatives, theils absolutes Scotom, welches in der Nähe des Fixirpunktes beginnt und von hier aus vorwiegend nach einer Richtung sich ausbreitet als ein mehr oder weniger dünner Schleier, welcher stets von einer in verschiedenen Farben, besonders aber goldig flimmernden Zickzackliuie nuch aussen begrenzt ist und, nachdem er die Grenzen des Gesichtsfeldes nach aussen, oben und unten erreicht hat, verschwindet«, beziehnugsweise für kurze Zeit einen leichten Nebel zurücklässt. Die Lichterscheinungen nehmen gewöhnlich die Aufmerksamkeit der Kranken ganz in Anspruch, so dass sie geneigt sind, das Scotom, besonders wenn es schwach oder durchbrochen ist, zu übersehen. Sie sprechen dann von Blitzen, die sich ungemein rasch von oben nach unten bewegen, von tanzenden Fenerrädern oder glänzenden Kageln u. s. w. Es ist nicht immer leicht zu entscheiden, ob die Lichterscheinungen alles sind, und es mögen wohl Uebergänge bestehen zwischen dem eigentlichen Flimmerscotom und den Fällen, in denen nur Lichterscheinungen auftreten. So wird angegeben, dass eine leuchtende Scheibe auftritt, die das Sehen verhindert, die aber, wenn sie eine gewisse Grösse erreicht hat, durchbrochen wird, ein leuchtender Ring und dann ein an den Grenzen des Gesichtsfeldes zerfliessender Kreisbogen wird. Vielleicht gehört hierher auch der von verschiedenen Beobachtern gebrauehte Ausdruck: Jes ist ganz, als ob man in die Sonne gesehen hättes. Andere Kranke erklären mit Bestimmtheit, dass sie nur Blitze, nur leuchtende Kugelu, our farbige Linieu selieu, die sie nicht mehr am Sehen behindern. als ein Feuerwerk es than wurde. Relativ häufig scheint es vorzukommen. dass die Kranken uur eine Auzahl leuchtender Punkte in oscillirender Bewegung sehen, die die Hälfte oder das ganze Gesichtsfeld einnehmen. ›Es ist nur ein Flimmern«, hört man, >ich sehe weder etwas Dunkles, noch leuchtende Figuren.«

Wie von dem Flimmerscoton nur das Flimmers übrig bleiben kann, as kann anch ein Scoton ohne Lichterscheinungen auftreten. Man bruncht sehr verschiedene Ausdrücke. Unter Blindehendache verstehen die Engländer alle Formen der Augemingräne. Galezowski unterscheidet von dem Scotone seinfillant die Hemiopie prifodique und die Annurose migrainense. Féré spricht von Hémiopie transitoire. Auch der Name Annurose füngst ist in Gebrunch.

leh whrde es aus einem nachher zu erwähnenden Grunde vorziehen, nur von dem Migräneserton zu reden. Man könnte unterscheiden multiple, centrale Sertonne, das Hemisertom und das totale Sertom. Das einfache Sertom kann wie das Plimmersertom in der Nähe des Fixirpunktes oder um Bande des Grischetherden dann bis zu der fullum in felden Der Anfall. 25

Falle zukommenden Grösse wachsen, häufiger aber scheint es sich idötzlich einzustellen, derurt, dass die Kramken mit einem Male bemerken, dass ihnen ein Theil des tiesichtsfeldes verdeckt ist. Besonders das Hemiscotom verhält sieh oft so: plötzlich kann der Kranke die Dinge nur halb sehen, sei es, dass die rechte oder die linke, die obere oder die untere Hälfte fehlt. Beim Lesen fehlt der Anfang oder das Ende der Wörter, die Leute haben nur halbe Gesichter u. s. f. In selteneren Fällen fehlt es oben oder unten. Eine meiner Kranken, die nicht hysterisch war, sagte: »Wenn es kommt, haben die Menschen alle keinen Kopf.« Zuweilen kommen eentrale Scotome vor, die natürlich die Kranken sehr belästigen und sie veranlassen, den Kopf zu drehen und zu wenden. 1) Ebenfalls selten sind die zahlreichen Flecken. Eine Kranke Galezowski's sah im Anfalle, wenn sie lesen wollte, eine Menge brauner, 20 Centimes-grosser Flecken auf dem Papiere. In anderen Anfällen war bei ihr das Gesichtsfeld von Tausenden tanzender Schneeflocken erfüllt. In einigen Fällen wieder wurde das Gesichtsfeld durch das Scotom concentrisch eingeschränkt. Berbez erzählt von einem Kranken, der aufänglich gerade noch seine Uhr sehen konnte; dann verschwand der Rand mit den Zahlen und schliesslich sah der Kranke nichts mehr, als die Stelle, wo die Zeiger befestigt sind. Am seltensten ist wohl das totale Scotom, bei dem es zu vollständiger Blindheit kommt, ein grauer, dicker, unbeweglicher Nebel alles Sehen mmnöglich macht. Gulezowski theilt mehrere Fälle dieser Art mit, theils ist nur von Blindheit die Rede, theils füllten leuchtende Erscheinungen das Sehfeld aus.

Bei demselben Kranken käumen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Formen des Migränenseotoms auftreten. Die Variationen der visaelnen Anna sind so zahleriet, dasse die Beschriebung, wenn sie auf alle einginge, kein Ende fände. Uebendem sind Missverständnisse im Einzelnen nicht zu vermeiden, da man doch immer auf die oft amgeschickten Schilderungen der Kranken angewissen ist.

Wieltiger als die Beschreibung aller Abarten des Phänomens seheim mir eine Frage m sein, die von den Autoren niedt gentigend berücksiehtigt wird. Die Meisten sprechen ohne Weiteres von der Hemiopie oder Heminnopsie bei Migräne mul stellen sie der Heminnopsie bei groben Gehirnkrankheiten zur Seite, vergleichen überhampt die Eins-krinkungen des Gesichtsfeldes bei Migräne mit den sonst vorkommenden. Ich halte das nicht für zulüssig, Weder aus den Schilderungen der Autoren, noch ans meiner Erfahrung habe ich mieh überzuegen können, dass (abgreschen von ganz vereinzelten Aussahmen) jemals bei Migräne ein virkichtes Nichtschen vorkommt.

V. Eine Beobachtung Charcot's wird als »masale Hemiopies bezeichnet. Der Kranke sah in unandem Fällen un grand rond noir, qui l'empéchait de voir en face, or lui permettant de bien voir à droite et à ganche du champ visuel. Es kann sich un ein doppelseitiges centrales Scotom gehandelt haben.

Wenn etwa bei einem Kranken die Sehbahn im linken Hinterhamptlappen durch einen Erweichungsherd unterbrochen ist, so fehlen ihm die rechten tiesichtsfeldhälften, er sieht mit den linken Hälften seiner Netzhänte so wenig, wie er mit seiner Hand sieht. Ist es bei der Migrane so? Sieher nicht. Der Migränekranke sieht während der visuellen Anra immer etwas, so gut wie nie fällt wirklich ein Theil seines Gesiehtsfeldes aus, sondern er gleicht einem Meuschen, dem etwas vor die Augen gehalten wird. Mit anderen Worten, es handelt sich bei der Migräne immer um Sinnestäuschungen, nicht um Nichtsehen. Es gibt ein Migränescotom, keine Migränehenjanopsie. Man darf auch die Einschränkung des Gesichtsfeldes bei Migrane nicht mit der bei Hysterie gleichstellen, denn der Hysterische hat keinerlei Sinnestäuschungen, kein Seotom, sondern ihm entgeht nur ein Theil seiner Wahrnehmungen. Deshalb schlage ich vor, dass man bei Migrane nicht mehr von Amblyopie, von Amaurosis, von Hemianopsie rede, sondern nur von Scotonien, deren Art man durch Eigenschuftswörter uäher bezeiehnen mag.

Sind bei der visuellen Aura beide Augen, oder ist unr eins betroffen? Die Kranken reden meist nur von einem Auge, es ist über einlenchtend, dass daranf nicht viel zu geben ist. Liveing, Gowers u. A. erklären mit Bestimmtheit, dass das Scotont immer doppelseitig sei, beziehungsweise in den gleichnamigen Schfeldhälften auftrete. Die Probe ist, wenn es sieh nur um ein dunkles Scotom handelt, leicht zu nuchen, da bei Besehränkung auf ein Auge der Schluss dieses das Scotom versehwinden lassen müsste. Liveing sagt, dass jedesmal bei dieser Probe der Krunke sich überzengt habe, duss auch das anscheinend gesunde Auge ein Scoton habe, Handelt es sich um leuehtende Erscheinungen, so führt der Angenschlass keine Veränderung herbei. Andere Autoren, besonders Galezowski sind der Ansicht. dass oft oder meist unr ein Ange betroffen sei. Besonders ist nach Galezowski die totale Blindheit immer auf ein Auge beschränkt. Soweit meine Erfahrung reicht, schien mir die Störung immer doppelseitig zu sein und ich möchte glanben, dass Galezowski's Behauptung wenigstens nur in der Minderzahl der Fälle zutreffe,

Die Damer der visuellen Anna soll unch Livering 10—20 Minuteu. sellen eine halbe Stande betragen. Achnifehe Angaben unchen die meisten Autoren. Vielleicht geht die Anra oft noch ruscher vorüber. Es ist bekannt, wie leicht die Patienten die Daner kranklanfter Zufälle überschätzen. In einem Falle, in dem ich die Aura wiederholt beobachten kounte, danerte sie nie läuger als zwei Minuteu. In einzelnen Fallen aber mögen wohl auch 50 oder 60 Minuten durüber hingelnen. Soviel ist sieher, dass nach einer Anzahl von Minuten in der grossen Mehrzahl der Fälle die Solstörung vollständig und ohne Rückstand verschwunden ist. In vereinzelten Fällen soll sie den Antall Börchmart Inheler. Galezowski, z. B. erwählt. Der Anfall. 27

eine Kranke, bei der das Gesiehtsfehl dauernd eingesehränkt blieb, nher diese Kranke war hysterisch; in einem anderen Falle fund er ein seit finf Monaten beschendens Scoton ohne objectiven Befund; endlich lat er später einem Kranken beschrieben, bei dem nach einer Reihe von Amfälien eine Thrombose der Arteria centralis retinae eingestreten war. Ich muss später auf diese Dinge zurückkommen, wenn von den möglicherweise durch die Migräne hervorgerufenen organischen Läsionen die Rede ist. Vorfäufig sei nur darund hingewiesen.

Die Angaben über den Zastand des Angenhintergrundes währende visuellen Anna stimmen nieht gann überein. Galezowskin "A. wollen wiederholt die Papille des vorwiegend betroffenen Auges auffallend blass gefünden haben. R. Hilbert asst einamt während der visuellen Aura Netzhuntarterien-Pulsation (ob nur auf einem Auge ist nicht gesagt). Liveing diegegen kind einen ganz normalen Augenhintergrund. Ins tüleich mehlem Mac namara. Parlinaud n. A. Ich habe nie telegepalteit gehalt, während des Scotons eine Untersuchung vornehmen zu lassen, will aber her gleich erwähnen, dass im Allgemeinen während seltwerer Migrämsuffälle die von mir um ophthalmoskopische Prüfung gebetenen Augenärzte mr vollkommen normale Verklattisse gehänden luben.

Gowers gibt an, dass sehr selten auch Doppeltsehen dem Anfalle torausgehe. Andere erwähnen das nicht und ich muss gestehen, dass ich an dem hemikranischen Doppeltsehen zweide. Eine meiner Kranken litt un Flinmerssotom und an Hysterie. Auf Grand letzterer trat zuweilen Diplopia monophthalmien auf und es kam vor, dass Blendung sowohl das Flimmern als die Diplopie hervorrief.

Mit Unrecht nennt tialezowski neben den Formen der visuellen Aura die »Névralgie oenlaire» und die »Photophobie». Es handelt sich dabei um Arten des Migräneschunerzes, die nicht zur Aura gehören.

b) Andere Formen der Anra. Viel seltener als die visuelles sind die underen Formen der Anra. An zweiter Stelle sind die Inalbseitigen Parfasthesien zu nennen. Diese gleichen vollständig deuen, die den Anfallen Jackson'scher Epilepsie oft vorausgelene. Am häufigsten beginnt ein Kriebeln, Pricken, triefhil des Engeschläfenseins in den Fingern einer Hand, steigt dann im Arme in die Höhe, Oft wind dann mach die entspeechende Hälfe des Gesichts oder ein Theil davon, die Wange, die Lippen, die Zange ergriffen. Im tiesichte und im Munde sind die Parästhesien oft doppdestitg. Sehener als in der Hand beginnt die sensorische Anra im Finse und ergreift dum den Arm und das Gesicht. Manche Kranke haben auch in den Gleichen doppdestitigen präsischesien Mit der Purästhesies olz mercilen deutliche Highstlesie verbunden sein. Benjamin Travers z. B. sagt, dass in seinen Anfällen das teiffillt der Hand son herabesentig geneen sei, als eb eine Stoffschicht

zwischen ihr und den Dingen wäre. Mit der Paristhesie ist gewöhnlich das Gefühl der Schwäche, der Kraftbesigkeit verbunden. Die Kranken können nichts festhalten, oder Können nichts festhalten, oder Können nichts festhalten, der können nichts festhalten. Die Schwieben Zustände den, Offenbar entsprechen die von den Kranken beschriebenen Zustände den, was Jedermann beim sogenamten Einschaften des Beines durch Druck auf den Nerus ischiadizens gefühlt hat. Webrlig scheint mir zu sein, dass Krämpfe und eigentliehe Lähnung immer fehlen. Sie werden freilich in ganz vereinzelten Fällen erwähnt, aber diese Fälle sind auch sonst diagnostisch austössig und bis auf Weiteres scheint es mir wichtig, sie nicht zu berücksichten. Ich komme sather auf diesen Paulkt zurück.

Die sensorische Aura, wie ieh die Parischtesien kurz neumen will, ist in der Regel mit der visuelben verbunden, derart, dass jene auf diese folgt und die gleiche Korperseite betrifft. Doch Kamen aneh beide gleichtzeitig auftreten. Zuweilen ist die visuelle Aura rechts, die sensorische links, oder ungekehrt. Endlich gibt es Fälle, in denen die sensorische Aura allein sich zeiert.

An die sensorische Aura kann sich eine vorübergehende Aphasie anschliessen. Hat die Parästhesie die Zange erreieht, so kommt es zaweilen zu einer Sprachstörung, deren Form nicht immer dieselbe ist. Lebert sprieht von »sehwerer Sprache, mit Schwierigkeit, die richtigen Ausdrücke zu finden, oder eine zusammenhängende Phrase zu bilden«. Sir tieorge Airy konnte nicht die passenden Wörter finden und brauchte falsche. Parry und Andere sprechen von einem Unvermögen zu articuliren. Ein Patient Liveing's fuhr auf einem Omnibus, als sein Anfall begann; er hörte Glockengelänte und wollte fragen, was das für Glocken seien, brachte aber kein Wort herans. Ein Kranker Berbez' konnte nur sagen » Bradamante«, Charcot erzählt von zwei Migränekranken, deren einer, ein Musiker, seine musikalisehen Kenntnisse vergass. Féré berichtet von einem Kutscher, der nicht mehr wusste, wohin er seinen Herrn fahren sollte, von Patienten, die den Gebrauch einer fremden Sprache verloren und Anderes mehr. Auch von vorübergehender Worttaubheit wird gesprochen. Ber bez sah einen Kranken, der, auf der Strasse vom Anfalle ergriffen, sich nicht zurechtfinden konnte, weil er die Strassen nicht erkannte, die Schilder nicht lesen kounte, niemand fragen kounte, ia seinen Namen nicht anfsehreiben konnte. Bei einem anderen Kranken trat nur Agraphie auf. Besonders die französischen Antoren theilen viele Beispiele von Migräne-Aphasie mit, und zwar Beispiele von allen Formen der Aphasie.

Liveing fand in 15 von 60 Fällen Sprachstörung. Dieser pflegte 2 mal eine sensorische Aura vornasmendena. In 7 von diesen 12 Fällen waren die Paristhesien auf die rechte Körperhälfte beschräukt, in 4 waren sie doppeleitig: 1 Fäll ist nuklar. Nur 9 mal fand Liveing die sensorische Aura olme Sprachstörung.



Der Aufall. 29

Eine meiner Kranken hatte buld rechtseitige, buld linkseitige Aufälle, die mit einem typischen Flimmerscotom begannen. In der einen Hälfte des Gesichtsfeldes zeigte sich eine Wolke, deren Raml nachher von farbigen Fortificationslinien umgeben wurde. Gewöhnlich war es rechts, dann konnte die Kranke am Schlusse der Aura die richtigen Worte nicht finden, Seltener kann das Scotom von links, dann wurde die Sprache nicht gestört. Eine andere Kranke, die ebenfalls ein Flimmerscotom mit ausgeprägtem Halbsehen hatte, behanptete, obwohl sie zuweilen links nichts sehe, sei doch auch dann die Zunge eingeschlafen und die Sprache erschwert. Aber diese Kranke war hysterisch, hatte Visionen und sollte auch ausserhalb ihrer, übrigens sehr schweren, Migräneanfälle vorübergehend sprachlos sein. Einmal sah ich linkseitige Aura mit Sprachstörung, aber der Fall ist nicht einfach. Eine 35jährige, seit dem 19. Jahre un gewöhnlicher, immer rechtseitiger Migrane leidende Fran hatte seit einem Jahre Anfälle von Augenmigrane. Bei diesen zog ein Schleier von links her vor die Dinge, so dass die Kranke nur noch schlecht sehen konnte. Nach 1/4 Stunde verzog sich der Mund nach links, die ganze linke Körperseite wurde sehwer, wie eingeschlafen, und die Kranke fand die richtigen Worte nicht mehr. Dieser Zustand danerte etwa eine Stunde, dann begann linkseitiger Kopfschmerz. Hier bestanden die Zeichen einer beginnenden progressiven Paralyse: Pupillendifferenz, Steigerung der Sehneureflexe, geistige Schwäche.

Die sensorischen Formen der Aphasis kommen offenbar am hängsten vor. Ob besteht zugleich eine im engeren Ninne seelische Störung, die sich meist als Verwirrtheit darstellt, mol es ist zuweilen nieht ausgen, ob das Nichtfinden oder Verwechsch der Wörter, beziehungsweischeren Nichtwestehen eine eigenfliche Aphasis, oder nieht viehnehr ein Ansdruck der momentamen Verwirrtheit ist. Die Krauken sagen, sie seien wir im Kopfe, die Gedniken landen ihnen durcheinunder, sie wissen nieht, was sie wollen u. s. w. Sie geben zuweilen verkehrte Antworten, oder autworten gar nieht.

Zuweilen sollen unch Angstrastände mit der Migräne-Aura verbunden sein, leich hube einmal jeler Anfall mit plätzlieh eintretende Augst ohne anderweite Aura beginnen sehen. Liveing berichtet über einigsolche Fälle. (b) mit den hysterischen Bewusst-sinsstiemigen, die nach diesem Antor zuweilen im Regienne des Anfalles bei Kindern oder jungen Leuten beobachtet worden sind, die Migräne directe Beziehung hube, das miedrie tich bezweifeln, denn esi tet esiehtlich, dass bei hysterischer Art der Migräneanfall ebenso wie alle möglichen amderen Anstösshysterische Symptome bervorufen kann.

Die gemüthliche Depression, die Liveing in diesem Zusammenhange auch erwähnt, gehört nicht zur Aura, sondern besteht in manchen Fällen während des ganzen Anfalles. Schwindel ist eine recht sebene Form der Aura, Ich habe ihn nie beobachtet. Liveing erzählt von einem Krauken, der gewähnlich die visuelle Aura und daneben nur seben gam beietten Schwindel hatte; zuweien aber erwachte der Krauke mit dem Gefähle, als ob sich alle Dinge im Zimmer rasch mu ihn drebten, ein tiefühl, das anliedt, wenn ermfstand, ihn aber nicht wesentlich am Geben und Steben hinderte, und mech ebensied Zeit verging, wie sie sonst die visuelle Aura brauchte. Von der Schwindigkeit, die manelunal während des Anfalles besteht, ist natürlich hier nicht die Rede.

Endlich ist mehr zu erwähnen, dass neben den genannten Auraformen unde Giechmarckstänschungen vorkommen; Ohrenklingen, Brausen, Pfeifen, mangenehmer Goschunck, Diese Dinge sind offenbar sehr selten. Sie werden meist auf gelegenflich erwähnt. Ob etwa die Anna Ohrenklingen, oder einen Goschuncke allein hestelen kunn, weiss ich nicht. Wenigstens sind zwei derartige Beobachungen, die iele genucht habe, nicht recht beweisend. Eine Fran, deren Migräme immer links war, warde durch den Schmerz aus dem Schlafe geweckt. Urmittelbar nach dem Erwachen bestand im beiden Ohren Brunmen und Sumen, des nach etwa 20 Minuten verging. Eine Andere, die seit der Kindheit im gewöhnlicher Migräme litt, bekam, seitdem sich bei ihr eine Syringomyelie entwickelt batte, eigenthündliche Anfälle. Das rechte Ohr füng an zu klingen, dann trat Taubbeitsgefühl in der ganzen Kopfhaut auf mad nach einer halben Stude fölgte linkseitiger Kopfsehmerz; Anächseis des Kopfes bestand helt.

Im Allgemeinen ist die Regel die, dass die sensorische Aura und die seherene Pormen nur im Anschlusse auf der siende Aura vorkommen. Man kann daher sagen, beim vollständigen Anfalle besteht die Aura in dem Auftreden eines Setomen mit subjectiven Lielterscheimungen und zu die Selvtämechungen können sich anderweite kranklunfe Empfindungen, um hänfigsten hulbseitige Paristhesien mit Aphasie anschliessen. Bei dieser Auffassung wirden die seheneren Fälle, in deneu die sensorische Aura ohne vonausgehendes Sestom vorkommt, sehom zu den mrodiständigen Migräneman beim einzelnen Kranken die weit überweigende Hehrzahl bilden. Zuweilen ande sollen die visuelle und die sensorische Aura gleichzeitig auftreten, oder doch die Paristhesien, beziehungsweis die Sprachstörung, oder die Verwirtricht beginnen, während noch das Setom bestelt. Die sensorische Aura dauert gewöhnlich 10—15 Minnten, von wenigen Minuten his zu einer halben Stunde etwa.

3. Der Anfall selhst.

a) Der Kopfschmerz. Wie der Name besagt, ist die Migräne halbseitig. In der That ist die Aura fast immer auf eine Seite hesehränkt, vom

31

Kopfschuerze aber wird zieulich oft ungegeben, er sei doppelseitig, obwold in der Begel auch er deutlich halbesitig oder doch um einer Seite viel starker ist. Von den Kranken meiner Tabelle wollten 57 fast immer einseitige Schmerzen haben, während 25 behaupsten, der Schmerzen haben, während 25 behaupstene, der Schmerz sei mit beiden Seiten Leh habe nur die Angaben notzirt, die mit einiger Bestimathiet und dem Auscheine der Zurerlässigkeit genacht warden, glaube aber dech, des munten Angaben unzwerfensigs seien, besonders dass mitch selen trotz der Doppelseitigkeit der Schmerz in einer Kopfhällte beginne. Von dern mit einseitigen Schmerzen walten 17 immer oder fast immer rechtseitige Schmerzen haben, 23 immer oder fast immer inkseitige, während bei 17 der Schmerz aussehen regits und flinks wechselte.

tiewöhnlich ist der einseitige Schmerz über dem Ange um stärksten. Fast immer thut anch die Schläfe weh. Sehr oft wird über Schmerz im Ange, oder hinter dem Auge geklagt, hi einzelnen Fällen ist sogar das Auge Hamptsitz des Schmerzes. Bei heftigen Aufällen schmerzt oft auch der Obefkiefer, zieht andererseits der Schmerz von der Stirn bis in den Hinterkopf, ja in den Nacken. Seltener wird angegeben, dass der Schmerz im Nacken beginne, und von da nach der Stirn ziehe. Ein Kranker behauptete, es beginne der Schmerz entweder in der rechten Stirn und ziehe zur linken Schläfe, oder er gehe von der linken Stirn zur rechten Schläfe. Ein anderer klagte ausschliesslich über eine Seite des Hinterkonfes, hald die rechte, bald die linke. Endlich hatte einer regelmässig auch in einer Schulter Schmerzen. Von den Doppelseitigen gaben 20 an, der Schmerz nehme vorwiegend den Vorderkopf (beide Stirn- oder beide Scheitelgegenden) ein, nur 3 meinten, der Schmerz beschränke sich auf beide Seiten des Hinterkopfes, während 2 sagten, Vorder- und Hinterkopf wechselten ab. Einige versicherten bestimmt, der Hauptsehmerz uehme genan die Mitte der Stirne ein.

Die Angaben der meisten Antoren stimmen mit den meinigen angesähr herein. Hensechen fand (mach Thomas) in 56 von 123 Fällen den Schmerz einseitig, in 67 doppelseitig, aber nur in 24 auf beiden Seiten gleich stark. Am stärksten betroffen war die Stirn 110mal, die Schläfe 100mal, der Hinterkopf öhaud. Am meisten seheinen mit die Angaben Livering's, die genauesten, abzuweirlen, in 17 von den Fällen seiner Tabelle wurde der Kopfschmerz, abzuweirlen, in 17 von den Fällen seiner Tabelle wurde der Kopfschmerz, abzuweirlen, dagegen in 34 als doppelseitig, Livering fügt selbst hinzu, dass unter den angeblich hoppelseitigen wahrstelenlich manche nicht gazuz mit Recht gezählt wurden. Weiter macht Livering Angaben über die Vertheilung der Anna auf beide Seiten, die mir als etwas bedenklich erscheinen. Die sensorische Anna war 10mal einseitig. 11mml doppelseitig, Er erwähnt dabei einen Fäll, in dem die Parästlessien nur in einen Arme auftraten, im Gesicht (Zunge, Mund) beide Seiten betrafen.

Von der visuellen Aura sagt Liveing, in 12 von 37 Fällen sei das Scotom halbseitig gewesen, 1 mal habe es die untere Gesiehtsfeldhälfte eingenommen, 3mal sei es buld halbseitig, bald central gewesen, 23mal über central oder allgemein. Nun ist ein wirklich eentrales Scotom bei Migrane eine rechte Seltenheit, es handelt sieh in der Regel um ein Scotom in den mittleren Theilen des Gesiehtsfeldes, das sieh rechts oder links vom Fixirpunkte befindet. Das allgemeine Scotom aber, das heisst die Amanrosis fugax, beginnt doch gewöhnlich rechts oder links. Gowers sagt, in den meisten Fällen beginne der Kopfschmerz auf einer Seite, in sehr vielen bleibe er auf diese beschränkt, in anderen werde er allgemein. Beginne der Schmerz an einer Stelle, so sei es gewöhnlich die Schläfe, und zwar ein so kleines Gehiet, dass man es mit der Fingerspitze bedecken kann. Diese Angabe kann ich nicht bestätigen, denn die Stirn wird viel häutiger zuerst befallen und die Beschränkung des Schmerzes auf eine groschengrosse Stelle scheint mir eine Ausnahme zu sein. Weiter sagt Gowers, in anderen Fällen beginne der Schmerz an der Stirn, oder an dieser und im Auge!

Interessant ist das Verhältniss des Ortes der Aura zu dem des Schmerzes. In den von mir beobachteten Fällen, in denen überhaupt eine Anra bestand, war diese gewöhnlich einseitig und der Schmerz betraf dann die andere. etwas seltener die gleiche Seite oder wurde doppelseitig. Manchmal behanpteten die Kranken, sie sähen überall Flimmern oder überall Russtlocken; bei solehen war der Schmerz doppelseitig. Liveing macht folgende Angaben: In 12 von den Fällen, in denen der Schmerz ganz oder vorwiegend einseitig war, bestand eine visuelle Aura und neumnal war auch das Scotom einseitig, Einmal war es bald seitlich, bald central, und je nachdem war auch der Schmerz ein- oder doppelseitig. In 8 von 10 Fällen, in denen einseitiger Konfschmerz mit sensorischer Aura bestand, waren auch die Parästhesien einseitig. In den Fällen doppelseitigen Schmerzes war das Scotom 16mal central oder total, 5mal seitlich, und die Parästhesien, die in 11 Fällen vorkamen, waren 9mal doppelseitig, 2mal einseitig. Demnach, meint Liveing, entspricht in der Mehrzahl der Fälle einer einseitigen Aura einseitiger, einer doppelseitigen doppelseitiger Kopfschmerz. Auch fand er, dass bei einseitigen Erscheinungen Aura und Schmerz in der Regel auf derselben Seite seien. Indessen kommen Ansnahmen vor. In 2 Fällen Parry's war der Kopfschmerz links, waren die Parästhesjen rechts, in einem 3. Falle desselben Autor war es ungekehrt. Bei Abere rombie und bei dem berühmten österreichischen Officier Tissot's waren Scotom und Parästhesien auf der einen. der Kopfsehmerz auf der anderen Seite. Auch Galezowski hat einen solchen Fall beschrieben.

Die Migräne ist immer ein Kopfseltmerz, das heisst ein Schmerz, der von dem Leidenden in die Tiefe, in das Innere des Kopfes verlegt wird, nieht in die äusseren Theile. Die Laien pflegen in diesem Sinne mit Recht dem Kopfsehmerze das Kopfreissen, bei dem die Hant, beziehungsweise die Konfschwarte schmerzhaft ist, gegenüber zu stellen. Doch muss man bei der Migräne Unterschiede machen. Im Aufange, wenn die Stirne oder auch die Schläfe allein wehthut, scheint der Schmerz im Knochen zn sitzen und von da in das Innere des Schädels hinein auszustrahlen. Mir scheint, dass in dieser Beziehung keine Verschiedenheit zwischen dem Migräneschmerze und dem Schmerze bei Erkrankung der Stirnhöhle bestehe. Weiterhin ist sozusagen die ganze Hälfte des Konfes oder der ganze Kopf mit Schmerz erfüllt. Ist auch das Auge ergriffen, so scheint der Schmerz im Innern des Auganfels oder hinter diesem zu sitzen. Manche sagen, dass das Ange ihnen ans dem Kopfe gedrückt oder anch in ihn hineingedrückt werde. Wie man richtig bemerkt hat, gleicht der Migräne-Angenschmerz dem Schmerze bei Glaukomanfällen, 1st auch das Gesicht 1 ergriffen, so wird der Schmerz ganz deutlich im Oherkieferknochen oder im Nasenknochen gefühlt und wer beides erfahren hat, wird zugeben, dass man bei Migräne ganz dieselben Schmerzen wie bei katarrhalischer Ent- 1 zündung der Schleimbant der Highmorshöhle empfinden kann. Ninnnt auch der Hinterkopf theil oder ist er vorwiegend betroffen, so kann der Schmerz sich bis in den Nucken erstrecken und dann wird er mit Bestimmtheit in die Muskeln verlegt. Manchmal scheinen besonders die Muskelansätze am Hinterkopfe und am Warzenfortsatze schmerzhaft zu sein.

In gewissem Sinne hängt die Ausdehunng des Schmerzes von seinem Grade ab. Z. B. kann bei leichten Anfällen einseitiger Migräne nur die 1 Stirngegend oder die Umgehung des Auges wehthun, während bei heftigen Anfällen die ganze Kopfseite wehthat und der Schmerz auch das Gesicht und den Nacken ergreift. Jedoch pflegt der Typus der Migräne nicht durch die Stärke des Schmerzes verändert zu werden, eine einseitige Migräne bleibt auch bei grossem Schmerze einseitig, eine doppelseitige auch bei schwachen Aufällen doppelseitig. Wirklich wechselt der Grad des Schmerzes von kannı störenden Empfindungen bis zum l'nerträglichen. Manche Kranke nehmen trotz des Anfalles un allen Verrichtungen des Lebens theil und andererseits habe ich Patienten gesehen, die sich ans dem Fenster zu stürzen versuchten, weil sie den Schmerz nicht mehr ertragen konnten. Es gibt Kranke, die fast uur leichte Aufälle haben, es gibt welche, die gewöhnlich leichte und zwischendurch einen sehweren Aufall haben, es gibt welche, die nur seltene, aber schwere Antälle, und endlich gibt es auch welche, die häufige und schwere Aufälle haben, wobei schwer und leicht unr die Stärke des Schmerzes ausdrücken soll.

Die Ausdrücke, mit denen die Krauken die Art des Schmerzes beschreiben, sind ausserurdentlich zahlreich. Dem einen will es den Kopf auseinanderspreugen, ein anderer glaubt, sein Kopf stecke in einem Schraub-

Möbius, l'eber Migrine.

stocke, dieser sagt, der Kopf werde mit Hämmern bearbeitet, jenem wird ein Bohrer ins Gehirn getrieben, einer behamptete, der Schmerz sei »dröh-I nend« u. s. w. Alle aber stimmen darin fiberein, dass der Schmerz ganz verschieden sei von neuralgischen Schmerzen. Seine Stärke wächst und nimmt ab, über stetig. Es ist keine Rede davon, dass der Aufall sieh ans kleinen Aufällen zusammensetze. Der Schmerz ist ferner nicht beweglich, er kann sich wie dem Grade nach so nuch der Ansdehmung nach ausdelmen und zusummenziehen, aber sein Centrum ist nuverrückbar. Endlich geben die Meisten auf die Frage; ist der Schmerz stechend. schneidend, reissend oder dmunf und bohrend? die Antwort; das letztere. Bemerkenswerth ist, dass bei den meisten Schmerzen, den Zahnschmerzen. den Rückenschmerzen, den Blitzschmerzen in den Gliedern n. s. w., die Kranken nicht ruhig bleiben können, sobald ein gewisser (irad erreicht ist, herumhufen oder doch sich hin und herwälzen, das schmerzende Glied bewegen, beim Kopfschmerze über gewöhnlich regungslos sind, um so mehr, ie stärker der Schmerz ist. Alles in Allem gleicht der Migräneschmerz dem der f Kranken mit Meningitis oder Gehirngeschwalst, soweit man überhaupt aus der Schilderung und aus der Beobachtung urtheilen kann. Diese Gleichheit wird dadurch bekräftigt, dass hier wie dort der Schmerz zu Erbrechen führt. Eine Gesichtsneuralgie z. B. mag so stark sein wie sie will, nie kommt es zu Erbrechen, niemals hängt von der Stürke des Schmerzes Erbrechen ab.

Mancherlei Umstände haben Einfluss auf die Stärke des Schmerzes. Man muss du zwischen den leichten und den mittelschweren oder sehweren Aufällen unterscheiden. In Beziehung auf jene kunn ich mich als Beispiel nennen. Ich habe gewöhnlich nur leichte Anfälle und es ist mir oft begegnet, dass mein Schmerz aufhörte, sobuld irgend eine Thätigkeit meine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nahm. Manchund ist mir der Gang zur Poliklinik sehr sauer geworden, fand ich aber da interessante Kranke. so fühlte ich mich während deren Untersuchung ganz wohl und erst später kam der Schmerz zurück. Andere Male hat anregende Geselligkeit. der Besuch des Theuters u. A. mich den Schmerz vergessen lassen. Diese Beobachtungen sind mir lehrreich gewesen. Erstens bin ich dadurch milder gegen Patienten geworden, denen man nachsagte, ihre Migrane sei erlogen, denn sie halte angenehmen Eindrücken nicht Stand, Zum anderen. was wichtiger ist, mahnt der zweifellose Einfluss seelischer Vorgänge zur Vorsicht bei therapentischen Urtheilen. Achnlich wie mit geistiger Thätigkeit ist es mit dem Essen. In leichten Anfallen thut mir und vielen Anderen das Essen nicht nur nicht sehlecht, sondern geradezu gut. Nach jedem Essen wird der Schmerz vorübergehend etwas geringer. Auch dann, wenn jede körperliche und geistige Bewegung sehr mangenehm ist, kann das Essen noch woldthätig sein. Es ist also die Augabe vieler Antoren, dass

die Kranken während des Anfalles niehts geniessen könnten, nieht gaur richtig. Sie trifft in der Regel des sehwere Anfallen zu, aber auch nieht immer. Alkoholhaltige eierfanke sind anch in leichten Anfallen fast immer nachtheilig, doch gibt es einzelne Kranke, denen in tilsa Wein wohl hatt. Kaffee erbeichtert fast immer, doch handelt es sich dabei sehen um eine Art von Medicament und ich verschiebe die Besprechung der Arzneiwirkung.

Bei allen schwereren Anfällen ist jede geistige und jede körperliche Thätigkeit vom Uebel, Irgendwie stärkere Anstrengungen in beiden Richtungen können aus einem leichten einen schweren Aufall muchen. 1st der letztere von vorneherein vorhanden, so sind die Kranken überhangt zu jeder Thätigkeit unfähig. Je vollständiger die Ruhe ist, nm so besser ist es. Alle Bewegungen verschlimmern: Gehen, mehr noch Bücken. Erschütterungen. Man geht langsum, setzt den Fuss leise und vorsichtig auf den Boden. Eine Treppe zu steigen, ist eine Qual. Besonders schmerzhaft pflegen Bewegungen des Kopfes und der Angen zu sein. Man hält den Kopf steif, dreht aber lieber den Kopf als die Angen, denn die Bewegung dieser ist am allerunangenehmsten. Auch die Accommodation scheint schmerzhaft zu sein, Sehen in die Weite erleichtert. Verhältnissmässig wenig anangenehm ist in manchen Fälten Husten und Niessen. Wie das Bücken, ist das Niederlegen schmerzhaft. Legt man sich hin, so nimmt zunächst der Schmerz beträchtlich zu und erst nach einer Zeit des Stillliegens kommt die Erleichterung. Alle stärkeren Sinnesreize sind änsserst peinlich, ich komme auf sie nachher zurück. Kälte am Kopfe that fast immer wohl, aber auch dieser Einflass muss bei der Therapie nochmals besproehen werden. Das beste ist ruhig liegen in einem dunkeln, stiffen, kühlen Raume. Ist der Schmerz nicht gar zu arg, so pflegt er dabei ganz oder fast ganz zu verschwinden. Ja. in mittelschweren Anfällen kann dadurch der Aufall wesentlich abgekürzt werden. Es kommt vor, dass die Kranken nach einigen Stunden vollständiger Rube sich sehmerzlos erheben können.

b) Die begleitenden Erscheinungen.

2) Ueberempfindlichkeit. Dass die Wahrnehmungsfähigkeit gesteigert wire, komunt wohl nicht vor, die Numesognas ind um Iryperalgetisch, der Art, dass Reize, die sonst der Aufmerksamkeit eutgeben, wahrgenommen werden und ebenso wie die, die sonst gleichgiltig lassen oder anch angenehm sind, peinfiche Empfindungen erregeb.

Den Augen ist helles Licht oft unangenehm, ja es kommt im Anfalle eigentliche Lichtschen vor, was besonders Galezowski hervorgehoben hat. Disser glaubte eine besondere Art. Photophobie périodique, annehmen zu sollen. Eine seiner Kranken musste bei jedem Anfalle drei Tage in einem verdunkelten Zimmer biehem und die Augen geselbosen halten. Die Photophobie wer in diesem und in anderen Fällen von reichlichem Thrämenträufeln begleitet und gewöhnlich bestand auch vom Lichte unabhäugiger lebhafter Augensehmerz. Manche sehen während des ganzen Anfalles sehlecht, ihr Gesicht ist strübes, sie haben Russflocken vor den Augen.

Häntiger ist grosse Empfindlichkeit des Gebarts. Das Geräusch der Wagen ist den Krauken unerfäglich, sie alluren bei jedem Zufallen einer Thüre zusammen, flieben die Musik wie den bisem Feind. Auch bei leichten Anfällen sind mir Geräusche peinlich, die ich im gesunden Zusamde gänzlich überlibre, Geräusche peinlich, die ich im gesunden Krauken viele Noth, denn es ist leichter, sich allen underen Sinneseizen zu entzieben, als den Geräuschen. Ich lanbe beobachtet, dass Munche des halb zeitweise gegen ühre eigenen, lebhaften Kinder geradern Hass fühlten, und nicht sehen sind Familiermistise Folge der acustischen Hyperalgesie, Wenn die Krauken elavierspielende Mitmenschen verabsehenen, so ist das nur zu begreiftlich.

Oft erregen unch alle stäckeren Gerür he Widerwillen, Gestank ist immer sehr unangenehm, dagegen timen manche Wohlgerüche vielen Kranken gut, wenn sie nielet allzustark sind. Bekannt ist die Vorliebe Vieler für das kölnische Wasser, ebenso wohlthärig sind undere estärkendes Gerielen, besonders der der Pfeferminz (Menthol), Wahrscheinlich besteht auch oft Hyperalgesie des Gese hanze ks, doch ist darüber schwer ein Urtheil zu erlungen, weil der Widerwille gegen Speisen überhangt und die Uebelleit unt Empfunlichkeit gegen Geschungskröße verwechselt werden Kumen.

Ueber die Empfindlichkeit der Haut und dessen, was unter ihr liegt, sind die Antoren nicht einig. Gunz verschiedene Urtheile sind besonders über das Vorkommen von sogenannten Schmerzpunkten gefällt worden, Enlenburg sagt: . Eigentliche Sehmerzpunkte im Valleix schen Sinne fehlen bei der reinen Hemikranie gänzlich. Was er eigentlich damit meint, weiss ich nicht. Es ist in richtig, dass unm nicht wie bei manchen Neuralgien durch Druck auf einen Nerven einen Aufall bervorrufen kann. Vielmehr tritt die Druckempfindlichkeit erst ein, wenn der Anfall schon da ist. Aber man findet auch bei manchen Trigeminusneuralgien die Trigeminuspankte nar im Anfalle empfindlich. Soviel ist sieher, dass bei Migräne die Austrittstellen der Nerven am Kopfe gar nicht selten gegen Druck sehr empfindlich sind. Bei einer älteren Fran, die nicht hysterisch war, beobachtete ich während des Anfalles grosse Empfindlichkeit gegen leichten Druck un allen drei Hauptstellen (Nervus supraorbitalis. Nervus infraorbitalis, Nervus mentalis) unf der betroffenen Kopfseite, tiewöhnlicher sind nur die Austrittstellen der oberen beiden Nervenzweige empfindlich. Sitzt der Sehmerz auch oder vorwiegend im Hinterkopfe, so ist nicht selten die Austrittstelle des Nervus occipitalis schmerzhaft. Die meisten Kranken freilich haben keine Druckpunkte.

Ausser den gemantien Stellen findet man gelegeutlich da oder dort Schmerz-mplindlichkeit gegen Druck, ohne dass man reitst wüsste, warum. Die Autoren reden von einem Parfestlipunkte, der über dem Tuber parfestle liegen soll. Zur Zeit, als die Sympathienstypethese bühlte, fand man sehr oft die dem tänglien eervieles supremum, wohl anelt die dem medium entsprechende Stelle druckempfindlich. Auch diese oder jene Halswirbel können im Zustande »der Spinalirritation» sein. Manelumal tham die Muskelamsitze weht n. s. f.

Die Haut selbst ist gewöhnlich uicht besonders empfindlich. Am entsen ist Dricken einer Hautfalte an der Schäße unaugenehm. Ueberempfunllichkeit der behaarten Kopfmant, die bei Hysterie überans häufig orkommt, ist bei Migräne eine Neltenheit. Gewöhnlich ist, wenn nicht wegen der Närke des Schmerzes, beziehungsweise des Rubbebührfnisses, jede Haudfurung unaugenehm ist. Kämmen und Bürsten geradean wohlfläßig. Das dieleite gilt von den Formen der Massege. In leichteren Anfallen kann das Beköpfen des Kopfes mit der Hand oder mit einer Za nder sehen Maseihne den Schmerz zeltweise vertreiben. Lauge hilft es freilieh nieltt. Auch Streiehen that recht gad. Zuweilen albreilungs ist die Haut des Vorderkopfes gezen jede Berührung empfindlich.

O. Berger glaube in einem Falle von "Heutierania angioparalytica af der kranken. blutreichen Seite Versehärfung des Tastsinnes nud der Wärmeenpfindung gefunden zu haben (Tastkreise an der Stirn rechts eine Linie, links vier Linien, Temperaturselwankungen rechts von 04 °C, lin der Haupssehe mag wohl die vernehrte l'ulust-empfindung die Aufmerksunkeit angestachelt haben. Auch kann ja die Hyperänie eine Rolle spielen. An die empfindlichen Knötehen der nordischen Autoren sei hier nur erinnert.

β) Seelische Störungen. Abgeseben von der Unfahigkeit zu jeder geisigen Thatigkeit, von der relutiven Gleichgüngkeit gegennthilden Beziehungen und der hald unchr verdriessfiehen, hald unchr trautigen Stimmung, die sich zu Hoffungsbesigkeit, Trestbedigkeit steigern kann, bestehen in der Mehrzahl der Migranefälle keine seelischen Störungen. Die genannten Veränderungen hängen direct vom Schmerze ab und variegenieß der gegebenen Individualität. Trott ihrer besteht in der Regelvölkommene klarheit des Bewusstesins. Es gilt aber Kranke, bei denen zu dem Schmerze eine Verdunkelung des Bewusstesins, die von Seumoleuz bis zu angesprechenen Stuper wachsen kann, hinzutrit. Man könnte galuben, dass esich dann um Erschöpfung darch den fibergrossen Schmerz handle. Es scheint aber nicht so zu sein, Freilich kommt es nur in sehweren Fällen, in deuen der Schmerz heitig ist, zu Shuper, aber es kann der hefügste-Schmerz ohne Stuper bestehen, jener ist hänfig, dieser ist sehen, une es der keit zu der keit zu der keit den der heften generen. Schon kurz es besteht nicht Stim der nicht sein der heften eine Stimmerne. Schon

Tissot hat darauf hingewiesen, dass ein Sommeil convulsif bei Migräne orkomme. Manche Kranke liegen dann fast den ganzen Tag benommen da und fühlen sich selbst wie gebenunt. In anderen Fällen tritt die Somndenz erst gegen das Ende des Anfalles hin ein und kenn dann in natürlichen Schlaf übergehen. Ein Beispiel von den seltenen Fällen wirklichen Stupors ist der später zu erwähmende Kranke Férés mit Status hemieranicus.

Treten im Anfalle Sinnestanschungen ein Visionen, Stimmen), son handelt es sieh wohl inuner um Complicationen, besonders um Hysterie, Neuerlings hat Mingazzini Fälle von angeblieher Angeomigraine mitgetheilt, in denen epideptisches Irrossin (Mord n. s. w.) bestand. Hier handelt es sich um Epidepsie und nicht mehr um Migräne.

- 7) Einige seltene Erscheinungen. Selten klagen die Krucken während des Anfalles ther Sekwindel, behaupten deslahls, nicht steben zu k\u00fcnnen. Ich habe keine solehe Beobachtung gemacht, vielleicht kommer die Schwindelgefühle besonders bei den nerhier zu erschnenden kramen von, deren Zusand um die Sekrankheit erhaumet. Ein seltsames Symptom haben A. Gubber und A. Bordier') erwälmt: Besondere Leichtigkeit des Arhuense Dieselben erzählen von einer Kranken, deren Haar im Anfall gebleicht wurde, so dess ein Theil ihrer Haure abwechselnd dunkle und ferblöse Stellen zietze.
- O. Berger hat bei »spastischer« Migräne vermehrte Speichelabsonderung beboehtet: über zwei Pfund zähen Speichels wurden im Anfalle entleert. Manchmal klugen die Kranken im Gegentheile über Trockeuheit des Mundes.

Eulenburg glaub Steigerung des Widerstandes der Kopfhaut gegen galvanische Ströme auf der Seite des Schuerzes gefunden zu haben. Das räthsellunfte Syndrom des unch Weir-Mitchell Erythrousdal gie genunut wird, ist einigemale bei Migränkerkaube bebachtet worden. So erzählen G. Lewin und Th. Benda?) von einem 21 jährigen Studenten, der seit dem 13. Jahre an sehwever, rechtseitiger Migräne litt und bei dem seit einigen Monten Schumeren, Schwellung, Röthe der liken Finger. Schwindelanfalle, vorübergehende Paress der linken Gijdedr bestanden. Die Enden der Finger waren blauroth, geschwollen, schuerzhaft. Bei Brombehundlung hörte sweibl die Augennigräne, als die Erythromelalgie auf.

Ueber Herpes im Anfalle vgl. p. 47.

5) Die Gefässveränderungen. Von den Kranken, die ieh im Anfalle geselen habe, zeigten die meisten weber eine auffällende Bläse, noch eine auffällende Röthe. Man sah den Leuten an, dass sie sich schlecht fühlten, ihre Zöge waren sehlaff, die Lider hingen etwas herab und die Augen

Article »Migraine», Diction, encyclopéd, des Sc. méd. 2, S., VII., 2., p. 329, Paris 1873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ueber Erythronolalgie, Berliner klin, Wochenschr, XXXI, 3-6, 1894.

hatten einen untten Ausstrack, soust war niehts zu sehen. Fühlte man den Kopf an, so war er gewöhnlich unfüllend warm und die Kranken hatten selbst das Gefühl von Hitze im Kopfe. Bei manchen war die schunerzende Seite entschieden wärzuer als die andere und dann kar dort die Schläfemarterie deutlieher zu fühlen, als ob sie etwas gesehwollen wäre. Einige wenige waren unffallend bleich, ihre Augen eingefühlen, die Haut kühl. Nattlicht sieht unm die meisten Kranken mieht im Anfalbe und ist dann unf ihre Angaben angewissen. Von denen, die bestimmte Angaben umethen, wellen siehen einen beiderseits, fünf einen halbestig heises Kopf haben, seels erklärten, das ganze Gesicht sei blass und kalt, einer, um die sehnerzende Seite sei so, einer sagte, das Gesicht werde abweelswah heiss und kalt und einer, bald sei die eine Seite heiss, die undere kalt, bald sei es unweckelrt, zwei eumdanden nur auf der Schriefelblie Hitze.

Thomas hat 91 alle und neus Krunkengeschichten durchgesehen. Bothe des Geischts war 9 aun neitr (2 aun dime andere Symptome, 2 aun mit Röthung der Bindelmat und Liehtschen, Thränenträufeln, Myosis, 3 mal unit Seltstörungen, 1 mal mit Klopfor in den Schläfen), Blüsse des teiseitts Smal (4 mal ohne andere Symptome, 3 mal mit Röthung der Bindelmat, Thränen, Liehtschen, 1 mal mit Einsinken des Auges), Wechsel weischen Röthe und Blässe 3 mal, Feblen von Farbenversanderung (1 mal Klopfon in den Schläfen, 1 mal cinseitige Hitze, 4 mal Röthung, Liehtschen u. s. w.) 1 7 mal. In 91 Fällen wurden also tiefassverfanderungen et Geöschschaft 3 7 mal erwähnt. Henschen (nach Thomas) uncht 107 mal positive oder negative Augaben: 3 Kranke erklärten bestimmt, in Gesicht behalte seine gewöhnliche Färbe, 30 sagten, sie wärden rott, 37, sie wärden blass, 28, sie wechselten die Färbung, Nach tiowers sind die Kranken gewöhnlich im Anfange blass, dann roth. Einseitige Geisseveräulerungen seien sehr selben.

Mit dem Bisherigen stimmen die Aussagen der deutschen Autoren, die seit Dubois Reymond geschrieben haben, nicht restell überien. Duhois beschrieb in Jahre 1860 seine eigene Migräne und erzählte, dass die Schäfdenarterie unf der kannken Seite wie ein harter Straug nuramfühlen sei, das Auge der kranken Seite kein und geröftet, seine Pupille erweitert sei, dussam Ende des Anfalles das Ohr der kranken Seite Reim und geröftet, seine Pupille erweitert sei, dussam Ende des Anfalles das Ohr der kranken Seite rach und warm werde. Er fügle hürzu, dasse reb ei underer Migränskanken keine Anisseorie geselten habe, dass keiner der ihm bekannten Aerste einen dem seinigen gleichen Fall bedochtette labe. Als aber Dubois auf Grund seiner Selbstheobachung erklärt hatte, es bestehe dabei Telams im tiebteie des Habsympathiens, wueben die Beobachungen on Hemierunis sympathie-conteix, wie Filze aus der Erde wachen. Die Antoren fanden nun, was Dubois selbst gar nicht behauptet hatte, dass die Geistelt habeitig bleieh, amf der selmerzhaften Seite bleieh und

verfallen« sei. Sie stellten fest, dass ganz beträchtliche Temperaturunterschiede zwischen beiden Ohren vorhanden waren. Eulenburg fand den tiehörgang der schmerzhaften Seite um 0·4-0·6° Celsins kühler und erklärte selbst, er halte die viel grösseren Unterschiede Anderer nicht für correct. Was Dubois ganz richtig bemerkt hatte, dass trotz der Blässe des Gesichts das Ange von vorneherein geröthet ist, das wurde nicht beachtet, es musste eben alles auf das sympathische Progrustesbett gespannt werden. Die Alleinherrschaft der bleichen Migräne dauerte bis 1867. In diesem Jahre beschrieb Möllendorf die Migrane bei rothem Gesichte und fand, dass es sich nicht um einen Sympathienskrampf, sondern um eine Sympathienslähnung handle. Auch hier stimmte wieder alles zusammen. Die Gefässe sind erweitert, die Temperatur ist erhöht, die Pmillen sind verengt und zwar auf heiden Seiten gleich stark); Möllendurf fand sogar bei einem Kranken die Papille des Sehnerven geröthet und »ödenmtös«. Es galt min, zu entscheiden, welche Migrane, die weisse oder die rothe, die richtige sei, und schliesslich einigte man sich dahin, beide seien gleich gut. In alle Wege seien die tiefässveränderungen die Hauptsache, aber ihre Form sei verschieden, bald handle es sieh um Krampf, bald um Lähmung und beide bewirken genan dasselbe. So kam man zu der Lehre, die Enfenburg vertritt: Die Migr\u00e4ne stellt sieh dar als Hemicrania sympathico-tonica s. spastica. dann finden wir Blässe, Kälte, Zurückgesunkensein des Auges, Erweiterung der Pmille, Verhärtung der Art, temporalis, Versehlimmerung durch Compression der Carotis, oder 2, die Migräne stellt sich als Hemierania angionaralytica dar, dann finden wir Hitze, Röthe, Injection der Bindehaut und Thränenträufeln, Verengerung der Lidspalte und der Pupille, zuweilen Enhidrosis milateralis, Erleichterung durch Druck auf die Carotis, Nur nebenhei wird bemerkt, dass es anch Migränefälle gebe, die »nuscheinend ohne alle örtlichen vasomotorischen Störungen verlaufen« und dass, wenn die letzteren vorhanden sind, manchmal die oculopopillären Symptome gänzlich vermisst werden,

Dieser Darstellung gegenüber ist nun mit aller Entschiedenheit hervorzuheben, dass sie nicht den Thatsachen entspricht. Sie ist eine Verzeichnung zu Liebe einer physiologischen Hyputhese, die, auch wenn sie wahr wäre, keinen klinischen Werth besässe.

in der Mehrzahl der Fälle bestehen, abgesehen von Wärme des Kopfes, keine vossmotorischen Symptome. In der Minderzahl bestehen sie, und zwar ist dann in der Regel das Gesieht gerüthet und heiss, seltener blass und kühl. Im Uchrigen uber entspricht weder im einem, nebt im anderen Falle das Bild der einseitigen Sympathienseiseizung oder Sympathienslähmung. Die Röthe und Wärme kann einseitig sein, ist es aber in der Regel nieht. D. av tiefalsserweiterung besteht, ist nie die Papille ein-

seitig verengert, sondern, wenn überbungt, und das ist selten, eine puljelneveränderung besteht, sind beide Pupilelne etwas enger als im normalen Zinstande, aber gleich, Die Blässe mid Kindle ist so gut wie immer doppelseitig. Da, vos (teifasverengerung) besteht, ist die Labspalte nicht erweitert, sondern gerade wie bei der vorigen Form verengert, auch in den seltenen Ausstahmerfällen von einseitiger Pupillenerweiterung. Das Ange kann geröttet sein mid thränen sowohl bei tiefasverengerung als heit Gefässerweiterung im fessiehte. Die Arteria temperalis ist ebenfalls in beiden Fällen mid der Seite des Schmerzes verdirkt. Ephilorison midleralis ist selten, kann aber ebenfalls sowohl bei blassen, als bei küllen tiesichte bestehen. Die Wirkung der Cardidencomperson ist genzu medstandig. Der Sehnervenhintergrund ist fast immer ganz normal (Livving, H. Colm, Gowers n. A.), mag das Gesicht warm oder kalt sent

Folgendes wäre etwa noch zu erwähnen. Im Allgemeinen scheint der Gefässkrampf im Gesieht nur bei schweren Anfällen vorzukommen. Zuweilen geht unfängliche Blässe während des Anfalles in Röthe über. Auch um Ende des Anfalles kann, wie Dubojs es zutreffend schildert, die Gefässverengerung in Erweiterung umschlagen; das erst kühle blasse Ohr wird dann roth und heiss. Bei unguehen Kranken ist in dem einen Anfalle der Kopf roth, im anderen blass. Bemerkenswerth ist ouch das fleekweise Erröthen. Im Anfange des Anfalles zeigt sich etwa über dem Ange eine thalergrosse rothe Stelle, die ullmählich wächst. Einer meiner Kranken bekam zwei rothe Flecken, einen auf der Stirne und einen auf der Wange, Ausser um Kopfe kommt auch an den peripherischen Theilen Gefässzusammenziehung vor, und zwar können sowohl bei kaltem als bei warmem Kopfe die Kranken eiskalte Hände und Füsse ligben, an Frieren oder Frostschauern leiden. Der Radialpuls ist manchmal klein. Er soll zuweilen nuch verlangsamt sein, doch ist eine Herabsetzmeg der Frequenz, wie sie Möllendorf mid tiowers beschrieben haben, nämlich von 71-75 auf 56-48 Schläge. eine seltene Ausnahme. Endlich sind die Schleimhautblutungen zu erwähnen. Nasenbluten kann, wenne Gefässerweiterung besteht, im Laufe des Anfalles eintreten. Zuweilen verknüpft sieh auch der Anfall mit Hämorrhoiden-Blutungen.

e) Siehtbare Veränderungen am Auge. Diese Veränderungen sich in Vorigen sehon erwähnt worden. Algesehen von der Röthung der Bindehatt und dem Thrämenflissen kommt am häufigsten Vereugerung der Lüsqulle vor. Meist ist sie doppelseitig, aber bei einseitigem Schunzen auf der Seite des Schunzens stärker, lehn niedtet gabulen, dass es sieh hier um eine muwillkirdiehe Bewagung handle, dem. abgesehen davon, dass bei allen depressien Zuständen die Lüslynden euger sind, sehent der Migränckranke das Lieht und jede Bewegung der Augen thut much Schulzen des Augen erheitbett und much Zahalben des Augenstein uns der Schulzen des Augen erheitbett und nuch Zahalben des Augenstein.

der schmerzenden Seite ist wohlthätig. Daher wäre eine instinctive Verkleinerung der Angenspathe wohl begreiffich. Uebrigens ist die Erscheinung in ausgeprägter Form nicht gerade hänfig. Von meinen Kranken erwähnten vier, dass das eine Auge klein sei.

Viel seltener sind Punillenveränderungen. Wie bekannt ist, findet man bei vielen schmerzhaften Erkrankungen des Anges oder der I'mgebung des Anges Enge der Papillen. Es ware also nicht verwunderlich, wenn man sie auch bei Migräne fände. Thatsächlich aber ist eine zweifellose Verengerung der Pupillen recht selten. Ich habe sie nicht gesehen. Andere Antoren erwähnen sie zwar bei einzelnen Beobachtungen, geben aber, so viel ich sehe, keine Zahlen. Piorry z. B. spricht von einem resserrement remaranable de la pupille, sagt aber nicht, wie oft es vorkomme. Offenbar noch seltener ist Pupillenerweiterung. Ueber doppelseitige ist mir nichts bekannt. Die einseitige hat, wie oben erwähnt, zu theoretischen Zwecken eine grosse Rolle gespielt. Ich habe nichts davon geschen. Ebenso scheint es Liveing gegangen zu sein, Eines will ich noch bemerken. Nervöse Menschen haben nieht selten dauernd einen geringen Pupillenunterschied. Dieser wächst, wenn sie sich krank fühlen, er kann auch beim Migräneunfalle wachsen, wie ich ein paarmal gesehen habe, über er besteht dann selbstverständlich nicht als Migränesymptom.

 Die Magen-Darmerscheinungen. Bei schweren Migräneantällen können die Kranken nicht essen. Das Essen ist ihnen zuwider und wenn sie sich dazu zwingen, brechen sie es herans. Es kann soweit kommen, dass auch jedes Mediciniren mmnöglich wird, weil die Kranken alles erbrechen. Dabei brancht keine Uebelkeit zu bestehen und kann anch das Erbrechen bei Ruhe fehlen. Mauche Kranke aber werden während des ganzen Anfalles von peinlicher Uebelkeit gegnält. Gewöhnlich zeigt sie sieh am Ende des Anfalles. In leichteren Anfällen kann sie erträglich und karz sein, bis mit einigem Aufstossen der Anfall aufhört. Meist führt sie zu Erbrechen. Auch dieses verhält sich verschieden. In der grossen Mehrzahl der Fälle finden wir finales Erbrechen, zaweilen aber tritt es wiederholt während des Anfalles auf, ohne seinen Verlanf zu ändern. Es gibt Migränekranke, deren Zustand sehr an die Seekrankheit erinnert. Wie bei dieser besteht fortdauernd das Gefühl des Schwindels und der Lebelkeit; von Zeit zu Zeit, ohne wahrnehmbaren Anlass tritt Erbrechen ein, erst von Mageninhalt, dami von Schleim und Galle, deuen sich zuweilen Blut beimischt; je hänfiger das Erbrechen wiederkehrt, um so quälender wird es und um so stärkeres Würgen geht ihm voraus; dabei besteht dieselbe Abgeschlagenheit und Trostlosigkeit wie bei der Seekrankheit, so dass den Kranken alles ganz gleichgiltig wird, der Einfall der Welt ihnen willkommen wäre, wenn nur der Anfall aufhörte. Diese Zustände sind selten, Häntiger ist mehrfaches Erbrechen

während des Anfalles ohne weitere Erscheimungen. Entwoder latt selches gar keinen Einfluss am den Schmerz, oder es erleichtert vorübergehend. Weitaus am häufigsten ist das Echreeben um Schlüsserscheimung, Gegen das Ende des Anfalles him wächst die Uebelkeit und je nach dem Zasande des Magnen kommt es zu beichten oder quantoflem Erbrechen. Ist nämlich der Magen berr, so geht oft langes Würgen vorans, his Schleim und Galle entleret werden. Dam fühlt sich der Knauke erleichtett, der Schmerz lässt nach und entweder ohne Weiteres oder durch einen ruhigen Schläf kommt es zur Genesung. De die Kranbe den Erfolg des Erbrechens keunen, suchen sie es zuweilen künstlich, durch Kitzeln des Schlundes oder sonstwie, herbeiznübliren. Es pflegt aber das Kunstliche Erbrechen untzles zu sein, wenn nieht so wie so das Ende des Anfalles bevorsteht. Tissot erzählt von einer Knauken, die trotz ihres Ranbebdürfnisses im Anfalle einen Wagen bestigs, weil es so raseher zum Erbrechen kann.

Besondere Beurekungen über das Erbruchene werden in der Regel nicht gemeicht. Einige Krunke, die in jedem Anfalle wiederbolt erbruchen, bemerkten freiwillig, das Erbruchene sei ausservordentlich samer. Untersuchungen labe ich nicht vornehmen lassen, kann mir nuch nicht denken, dass durch Staurebestimmungen eine sonderliche Anfälkung merlangen wäre. A. Wallace sagt von seinen Anfälken, die Stärke des Kopfschmerzes sei nimmer der Menge der Magnenium proportional, und er fallt ist erleichtert, wonn er ulkalisches Wasser trinkt. Amf jeden Fall lässt sieh nus diesen Falle keine Regel unachen.<sup>1)</sup> Angaben über Blutbrechen labe ich dreimal erlulten, besonders ein 10 jähriges Mädchen behamptete mit die Mutter bestätigte es, dass sie in jedem Falle neben Schleim heltrothes Blut erbreche, Geseben labe ich das Blut nicht.

9 M. J. Rossbach (Nervise tüstersynnis als eine eigene, gennt ehrakterisisher Fornt der meisen [Proprise]. Dutsches Archie (Ein. Ned. XXXV, p. 383, 1884) beschriebt Anfalle von übernissiger Sürrbelülung im Magen als nervise Gastreynis-(garrage, 262). Sie seine hüber als sonet Mageskalarth oder ab Migrin-betrachtet ober worden, seien aber eine besondere Krankhörl. Die Anfalle söllen besonders bei Leuten, die sieh geießt anstregen, rodsmune, einen bis der Tage dazen, alle Weben oder alle ein bis zwei Monate wischelchera, zuweilen in der Jagend, zuweilen im reifen Altergeginnen, Se fraggen entweder mit Koephelmerzan oder mit einem höchet humagnehenen steichtle om Schirfe. Arkung im Magen, dem dann der Kopfechmerz doge. Beisel Erscheimungen wakelen, die Kranken sehen blass und verfallen aus, klagen über Schnerzen auch in den Augen, zuweilen über Kriebeln in einem Arna. Dann kommt ozu zu Erkreben und wenn der Magen enthert ist, det der Kopfechmerz auf. Die erbrechenen Mussen sind start sauer, enhalten viel freis Salzsiare, daneten Milehsünre. Im Anfalle erkeibetzt Tränken xummer Wasser.

leh habe früher gesagt, dass die Rossbach'schen Anfälle von Gastroxynsis als heuükranische Aequiralente angesehen werden könnten. Es ist wohl richtiger, sie als eine Abart der Nigräne zu betrachten. Woron es abhängt, dess lei einzelnen Migränskrunken starke Säurskildinng vorkonant, bei den meisten nicht, das wissen wir nicht. Von 85 Kranken hatten 68 Edwechen, 17 keins, Von jenen gaben nunche nu, dass sie führe on derborden hätten, es aber nicht mehr thäten, Viele hatten unch zwischendurde beichtere Anfalle, in denen sie nicht erbrachen, 21 hatten fast stets Anfalle mit mehrfachen Erbrechen nicht unr terminulen). Obwohl hei 17 Erbrechen fehlte, hatten doch auch 13 dieser Kranken um Ende des Anfalles Febekeit, (Die unvollständigen Anfalle ohne Kopfeshmerz sich dier nicht beträckeltigt.) Livering gibt an, dass von 60 Kranken 23 immer oder gewähnlich Erbrechen im Anfalle hatten, 25 hatten nur Cebekeit oder tur gelegentlich Erbrechen. Henselnen fund (mach Thomas) bei 54 von 103 Uebelkeit und Erbrechen.

Auch der Darm kann ergriffen werben; obwohl viel settener als Ehrbriehen kommen wässerige Eufterungen in analoger. Art vor, Einzelne Kranke laben während des Anfalles mehrmals Durchfall, bei underen beendet meh längerem Gurren oder meh Sehneiden ein wässeriger Suhlgung den Anfall. Zuweilen tritt auch eine normale Stulieherderung als Terminderseheinung auf; sobald sie erfolgt ist, lässt der Sehmerz mech. Aber die Angabe, dass Suhligang immer Hilfs brigge, ist nieht richtig. Manche laben trotz des Anfalles ihren gewöhnlichen Stuligang und sind mether wie vorber. —

Anhungsweise sei gleich hier erwähnt, dass in vereinzelten Fällen unch andere skirnen den Anfall beenden kunn. Ich haben die Ehresben: selwerere Anfalle enden durch Uebelkeit und geruch- und gesehmarkkoss- Aufstossen, aber beiehte Anfalle werden zuweilen durch krumpfhaftes Niessen, das 10--12 und wiedersbart, beneicht Liveing und Tissot swähmen Thränengüsse, Tissot Sehweissansbrüche, Calmeil n. A. Nasenbluten, Polyarie, Enigemale habe ich besobenkte, dassen Flümmersectom den Sehluss des Anfalles bezeichnete. Ein 14jäniger Lehring z. B. dessen Mutter anseseden am Morbus Brightii litt, der seit acht Jahren alle vier Wochen einen Anfall latte, wachte Nachts mit Stirnkopfschmerz auf. Am Nachmittage frau vor den bieden Ange Fimmer ein und gebes flätze zuschen von oben unch unten durch das Gieschsfeld. Umnittelbar durunf trat Brechen ein und er Anfall werende.

Auf jeden Pall seleitien mit die Auseinundersetungen Rossbards, nach denen die Surweidlung das Primiere sei, des Kopfechauez und die kilerjen Erscheimungen von ihr abbingen, ganz und gar nicht beweisend zu win und ich sehe keinen Grund, die Gustersynsie" anzuwekennen. Wäre Rossbach nicht bei den tielegenheiturssehen stehen gebilden, oo wirder et waltereinliche ferinden haben, dass seine Patrieten von gewönlichem Migränderanhen abstaamsten. Da seit zehn Jahren Nieumnd erwas über die Rossbach des Krankbeit gesonlich unt verden wohl auch Ausber meiner) Heinings sein.

4. Beginn, Daner, Verlauf des Anfalles, Die Regel ist, dass de Anfall in der Nacht beginnt, deurat, dass der Kraube beim Erwachen fühlt, dass er beimen Tage haben werde. Seltener zeigen sieh die ersten Empfindungen sehon um Abend, oder in der Nacht selbst, oder aber est in Laufe des Tages. Einige Kraube legen sieh mit dumpfen Kopfenieder, selhäfen sehlecht und haben Früh sehon aussgeprägten Kopfenierz, Andere werden in der Nacht durch den Schunerz Andere Kt. Einer behamptete, er wache stets um 3 Uhr auf, wenn er seinen Anfall habe, In anderen Fällen ist früh das Befinden noch ganz gut, aber zwischen 9 und 10 Uhr oder gegen Mittag beginnt der Anfall. Soviel ich sehe, eutsprechen besonders die gewönnischen Anfalle ohne visaelle Aura der untsprechen besonders die gewönnischen Anfalle ohne visaelle Aura der utsprechen besonders die gewönnischen Anfalle ohne visaelle Aura der ständigen Anfall oder ein petit mal darstellen, häufiger mitten im Tage berignat.

Die durchschnittliehe Dauer des Anfalles kann man zu etwa 12 Stunden angeben. Nicht selten nimmt er nur einen halben Tag in Auspruch, zuweilen nur einige Stunden. Gewisse unvollständige Anfälle (petit mal) können in einer Anzahl Minuten ablaufen, doch sehe ich vorläufig von ihnen ab. Häufiger, als man gewöhnlich denkt, ist eine Ausdehunng des Anfalles über einen Tag himaus. Man muss da Verschiedenes unterscheiden. Manche Kranke haben gewöhnlich nur normale Aufälle, aber hie und da, durch Gelegenheitursachen oder ohne solche, kommt es vor, dass der Anfall an einigen Tagen hinter einander wiederkehrt. Andere geben an, dass regelmässig 11/2, 2, 2-3 Tage oder noch mehr in Auspruch genommen werden. In einzelnen Fällen treten schlimme Zeiten im Lehen des Krauken ein, während deren er fast unaufhörlich von Aufällen geplagt wird. In allen diesen Fällen hundelt es sich um Häufung von Anfällen ohne sozusagen cumulative Wirkung; die Nächte sind leidlich, zwischen ie zwei Anfälle schlebt sich eine Pause ein, und der folgende Tag ist nicht wesentlich sehlechter als der voransgehende. Beim eigentlichen Status hemicranicus aber greift sozusagen ein Anfall in den anderen ein und der Zustand wird immer schlechter, neue Synaptome treten auf und das Krankheitsbild ist anders, als es sich ie im einzelnen Anfalle darstellt. Bildlich gesprochen haben wir gewöhnlich eine Ephemera vor uns, die annähernd periodisch wiederkehrt, aus ihr kann eine Intermittens werden, bei der Gruppen von Erhebungen bestehen und die Curve zwei-, drei- und mehrmal sich erhebt und wieder bis zur Abscisse sinkt; beim Status aber erhebt sich die Curve in staffelförmigem Austiege zu einer mehr oder weniger bedrohlichen Höhe, auf der sie eine Zeit lang verharrt.

Am einfachsten ist es, die verschiedenen Verlaufsweisen in einigen Beispielen darzustellen. Nr. 1 wacht mit dumpfen Kopfe auf, kann bis Mittag ahre sonderliche Noth thätig sein, gegen Mittag werden die

Beschwerden deutlich grösser, das Essen bringt vorübergehende Erleichterung, dann wird der Schmerz so arg, dass der Kranke sieh niederlegen nuss, gegen Abend tritt Uebelkeit ein, gegen 7 Uhr etwa kommt es zum Erbrechen und nun lässt der Schnierz rasch nach, der Kopf ist noch »wie eine Laterne«, der Kranke aber schläft leicht ein und erwacht am anderen Morgen gesund. Bei Nr. 7 fehlt das Erbrechen, trotzdem kann die Kranke etwa um 9 Uhr einschlafen und ist am anderen Morgen wieder hergestellt, Nr. 87 wacht mit Kopfschmerz auf, muss alle zwei Stunden erbrechen, etwa Abends nm 6 Uhr aber hört der Anfall mit einem Male anf. Nr. 67 wacht ebenfalls mit Kopfschmerz auf, manchmal tritt vor Mittag vier- bis fünfmal Erbrechen ein, dann ist der Anfall Mittags zu Eude, manchual bleibt das Erbrechen ans, dann danert er bis zum Abend. Nr. 103 wacht mitten in der Nacht mit Kopfschuerz auf und kann nicht wieder einschlafen, steht sie recht früh auf, so verliert sich bald darnach der Schmerz, bleibt sie liegen, so dauert er den ganzen Tag an. Nr. 59 bekommt entweder Abends Schmerzen, schläft dann schlecht, wird wiederholt vom Schmerz geweckt und erbricht Früh nach dem Aufstehen, oder sie wacht Früh mit Schmerz auf und erbricht erst Abends, Nr. 95 hatte früher nur einige eintägige Anfälle, seit der Menopause dauern sie zwei Tage. Bei Nr. 108 trat stets erst am Nachmittage des zweiten Tages das befreiende Erbrechen ein, Bei Nr. 80, 101, 102 dauerten die Aufälle stets drei Tage, aber die Nächte waren gut. Bei Nr. 21 und 91 kamen Anfälle vor, die acht Tage lang unhielten, d. h. sich an jedem folgenden Tage wiederholten. Damit sind die Variationen noch lange nicht erschöpft. Eine Ausnahme ist der folgende Fall. Bei einer 47 jährigen Fran, deren Mutter an Migrane gelitten hatte und die selbst von der Kindheit an Anfalle gehabt hatte, besonders zur Zeit der Periode, hatte seit 11/2 Juhren, d. h. seit dem Aufhören der Periode, die Krankheit ihren Charakter geändert. Der Schmerz, der bald rechts, bald links sass und im Auge am stärksten zu sein schien, erreichte eine unerträgliche Höhe, so dass die Kranke nanchual lant schrie und in Knieellenbogenlage den Kopf in die Kissen bohrte. Nie trat ein Scotom auf, Erbrechen kann vor. fehlte aber in den meisten Aufällen. Der Schmerz begann bald Früh, bald Mittags, bald Abends, Im letzteren Falle dauerte er die ganze Nacht an. In nunchen Monaten wurden 20 Anfälle gezählt. Durch das fortdauernde Leiden wurde die Kranke nervös, appetit- und schlaflos, aber nie ergab die genaueste Untersuchung irgend eine objective Veränderung, besonders war der Augenhintergrund immer normal. Jede Behandlung war gänzlich erfolglos. Zwei Jahre lang hatte die Kranke mehr Anfallstage als freie Tage und oft war die Panse nur einen halben Tag lang. Dann wurde der Zustand besser und es blieb nur eine gewöhnliche Migräne zurück.

47

Im folgenden Falle trat am Schlusse der dreitägigen Anfälle eine eigenthümliche Erscheinung auf. Eine 25 jährige Fran (Nr. 86), deren Mutter und Schwester an gewöhnlicher Migräne litten, hatte seit ihrem 10. Jahre durchschnittlich einmal in der Woche einen leichten Aufall gehabt. Seit zwei Jahren waren die Aufälle ohne ersichtlichen Aulass schlimmer geworden. Sie erwachte mit Schmerzen in der rechten Stirn und im rechten Auge. Das Gesicht war bleich und verfallen, die Krauke suh alles »wie im Nebel«. Nachmittags trat ein- bis dreimal Erbrechen ein, ohne Besserung. Die Nacht war gut, aber am nächsten Tage kehrte der Schmerz zurück. Entweder dauerte er nur bis Mittag und hörte ohne Erbrechen auf, oder der zweite Tag verlief wie der erste und erst der dritte Tag brachte Befreiung. Wenn das letztere der Fall war, schossen am Morgen des dritten Tages Bläschen am rechten Nasenflügel und an der rechten Oberlippe auf, ohne dass diese Theile weh gethan hätten. Als die Kranke zu mir kam, hatte sie eben einen Aufall überstanden und am rechten Nasenflügel sah man eine Gruppe von Herpesbläschen. Ausser Anämie war keine objective Veränderung vorhanden.

Ein 20 jähriger Mann hatte in der Kindheit eine fieberhafte Gehirnerkrankung, angeblich eine Meningitis, überstanden. Sein Schädel war auffallend gross, sonst bestand keinerlei Zeiehen organischer Erkrankung. Eine Tante litt an Migräne. Seit dem fünften Lebensjahre hatte der Kranke Aufälle von Konfschmerzen und in den snäteren Schuliahren waren diese so arg geworden, dass er die Schule verlassen musste und trotz verschiedener Versuche in keinem Berufe ansharren konnte. Zeitweise kam es zu einem Zustande, den man füglich Etat de mal nennen konnte, Gewöhnlich begann der Schmerz nach einer geringfügigen Austrengung. In der ersten Nacht konnte der Kranke noch ein paar Stunden schlafen, am nächsten Tage erbrach er Alles, die zweite Nacht war schlaftes, Der Kranke wurde theilnahmelos, zwischendurch sehr gereizt, lag meist apathisch im Bett. Auch die dritte Nacht pflegte schlaflos zu sein und erst am vierten Tage nahm der Schmerz ab und konnte der Kranke wieder vorsichtig kleine Nahrungsmengen zu sich nehmen. Der Schmerz war auch in diesem Falle bald rechts, bald links, der Konf war beiderseits sehr heiss,

Einen besonders sehweren Fall von Status heurieranieus hat Ch. Férébeschrieben. Der 43 jährige Kranke, dessen Mutter an Migräne gelüten hatte, war seit dem 19. Jahre von dem Uebel gepägt, Jahrechang handelte es sieh nur um zwei- bis dreimul im Monate wiederkehrende Anfälle seltwerer einhelten Migräne. Seit 1870 war unch eine visuelle Aura aufgetreten: bald Hemiscotona, bald leurhtende Erscheimungen in einer Hällte des Gischlichdels, dabei Spannung um de Schunerzen im Auge. Seltener waren Ortgeränsehe: Sussen oder Pfeifen. Nur ein panrund waren Geschunerks- um Grein-betätseltungen vorgekommen. Dagegeen begleiteten Schwächegefühl des Armes und der Hand, sowie Spannung und Schwere im Gesicht sehr oft den Anfall. Nur zweimal wollte der Kranke Zuckungen im Gesieht und Arme bemerkt haben. Die Kopfschnierzen waren rechts, die Aurusymptome links. In einigen Anfällen hatte der Schmerz gefehlt, war es über zu Parese der linken Körperhälfte gekommen. Im Jahre 1888 hatte der Kranke nach ernsteren Genfithsbewegungen zum ersten Male einen Status hemicranicus; Anfälle an fünf Tagen hinter einander. Nach einigen Monaten eine zweite Reihe, die zu einer Art von Stupor führte, Die Temperatur blieb normal. Im Jahre 1889 eine dritte Reihe, die aus nenn Aufällen bestand und vier Tage danerte: dabei vollständige Hemiplegie; nach dem Status tagelange Geistesschwäche. Nach einigen Monaten linkseitiger Kopfschmerz nach rechtseitigem Flimmerscoton und vollständiger motorischer Anhasie. Nach längerer Dauer des Anfalles sah Fere den Kranken und fand ihm stuporos, mit Cyanose, keuchender Athmung, vollständiger Unempfindlichkeit, Nach langer Zeit erwachte der Kranke ohne Schmerz, aber mit Heminnopsie und Hemiparese, die noch einen Tag andanerten. Zwischen den Anfällen war nichts Krankhaftes zu finden. Die Brombehandlung war erfolgreich, doch gelang es erst mit 8 g pro die die Anfälle zu unterdrücken.

5. Unvollständige Anfälle. Im vollständigen Anfalle folgt auf irgendwelche Vorläufer-Erscheinungen die visuelle Aura, die etwa 15 Minuten danert: ihr schliessen sich die halbseitigen Parästhesien au, zu denen, besonders wenn sie rechts auftreten. Anhasie und andere seelische Störungen sich gesellen können und die etwa auch 15 Minuten dauern; dann folgt der Kopfschmerz, der durchselmittlich 10-12 Stunden anhält und von Uebelkeit und Erbrechen begleitet sein kann; letztere Erscheinungen treten wenigstens am Schlusse des Anfalles auf. Es ist nun kein Zweifel daran möglich, dass die grosse Mehrzahl der Aufälle unvollständig ist. Insbesondere fehlt die Aura sehr oft. Du andererseits diese nicht selten in den Vordergrund tritt, weil ihre Erscheinungen dem Kranken besonders auffallen, ja schrecklich sind und weil da, wo sie stark ausgeprägt ist, der eigentliche Aufall kurz und sehwach sein, ja ganz fehlen kann, stellt man nicht selten der »gewöhnlichen Migräne« die · Augenmigräne« als besondere Form gegenüber. Besonders Galezowski und die Schule Charcot's, um schroffsten Fere, haben die Migraine ophthalmique als une affection véritablement autonome von »den anderen Migränen« abzutrennen versucht.1) Diese Irrlehre ist gänzlich unhaltbar und ich begreife gar nicht, wie nun sie ernstlich vertheidigen kunn. Fast alle Kranken mit Augenmigräne leiden auch an Antällen gewöhnlicher Migräne.

<sup>1)</sup> Migraine ophthalmique heiest Migraine mit visueller Aura, Migraine ophthalmique necompagnier om associée heiest Migraine mit visueller und sensorischer Aura. Tritt die seunarische oher die reschiede Aura allein aut, so haben wir une migraine dissociée.

Gewöhnlich sind diese die Regel und iene kommt nur hie und da vor. Oft bestehen lange Zeit mr Anfälle gewöhnlicher Migräne und erst unter dem Einflusse besonderer Gelegenheitursachen findet sich auch die Aura ein. Umgekehrt kann im Laufe der Zeit die Aura verschwinden und aus der Angenmigräne eine gewöhnliche Migräne werden. Zwar ist es nicht gerade selten, dass hei der Vererbung dieselbe Form der Migräne wiederkehrt, gewöhnlich aber findet man, dass die Ascendenten der Kranken mit Augenmigräne an gewöhnlicher Migräne gelitten haben, oder auch dass ihre Kinder an dieser leiden. Das, was die französischen Autoren zu ihrer wunderlichen Behamptung bewogen hat, ist offenbar der Umstand, dass nicht selten die Anfälle mit ansgeprägter Aura ein ernsteres Leiden darstellen als die Anfälle ohne Aura. Das liegt aber doch in der Natur der Sache. Es kommt noch ein zweites dazu. Die symptomatische Migräne bei groben Gehirnerkrankungen stellt sich oft als Augenmigräne dar. Von Féré's Beobachtungen beziehen sich mehrere auf grobe Gehirnerkrankungen und auch tialezowski mischt solche Fälle unter die übrigen. Nun ist es aber offenbar unzulässig, aus dem üblen Verlaufe grober Gehirnerkrankungen mit symptomatischer Migräne auf die Bedeutung der Aura überhaupt zu schliessen. Auch haben die Vertheidiger der selbständigen Augenmigräne übersehen, dass nicht wenige Fälle von dieser nichts weniger als bedenklich sind und dass alle möglichen Lebergänge zwischen gewöhnlicher und Augeumigräne vorkommen. Die Lehre von der doppelten Migräne ist übrigens in Frankreich selbst bekämpft worden (Armangné, Robiolis, Thomas u. A.) and hat anderwarts wenig Anklang gefinden, besonders will Gowers nichts von ihr wissen, er schliesst sich ganz an die vortreffliche Durstellung Liveing's an, der die Migräne als einheitliche Krankheit behandelt.

Es fragt sich nun, wie sind die thatsichlichen Verhältnisse? Wie for hommt die vissulle Arna vor? Mir scheint, dass lire Hafingkeit sehr überschäftzt worden ist. Liveing gibt an, dass sie in 37 von 66 Fällen vorhanden gewessen sei, Aber diese 66 Fälle sind ausgewählt und es iet begreiflich, dass nehr Fälle mit Aura, mit einer überaus merkwürdigen Erscheimung, als Fälle ohne Aura, bei denne es sieh nicht der Milne blont, beschrieben werden. Givorers sagt, dass wenigstens in der Hälfte der Fälle als erstes Symptom visuelle Störungen auftreten, gibt aber nicht an, ober erliese Schätzung Liveing enthommen oder aus der eigenen Erfahrung gewomen hat. Meine Zahlen sind gam anders. Enter 130 Migrankernahen waren um 14. unit visueller Aura. Von diesen 14 hatten, um dies gleich zu sagen, um 4 auch eine senorische Aura um d. 3 Aphanie, Ausserden habe ich nech etwa 10 Kranke mit Angenmigräne behandet. Ich habe mich bei Augeritzten erkundigt, auch eis bezeichnen das Fillenmer-stoten als eine seltene

krunkheit. Dagegen hat tialezowski 76 Fälle bodarchtet. Berbez in zwei Jahren 10 ausgespruchene mol 5 oder 6 sweniger interessmiet. Fälle, Ob dies mur an der Grösse des Materials liegt, weiss ich missen aus Frankriech, dies und der Iurstand, dass bei uns von Zeit zu Zeit einzelne Fälle von Augenmigräne als etwas seltenes beschrieben werden, lassen vernunthen, dass wirklich die Aura in Deutschland seltener vorkomme, Gutzevski gibt au, dass die Augenmigräne gewöhnlich in Alter zwischen 30—60 Jahren auffrete, also viel später als die gewöhnlich in Bigräne. Diese Augabe erklärt sieh daraus, dass, wie Gutzewski selbst sagt, die meisten Krunken vorher an gewöhnlicher Migräne gelitten haben, und daraus, dass (fallezowski die symptomatische Migräne nicht afgesondert hat.

Auch da, wo die visuelle Aura vorlunden ist, felhen oft die sensorische Aura und die Aphasie. Sehr oft felhen dam die Vorlänfer-Escheimungen. Mitten im guten Befinden, zu jeder Stunde des Täges kann die Augenmigräne beginnen. Der Kopfschnerz ist meist vorhanden ist aber oft schwächer und damer kürzer, als bei den gevöhnlichen Anfälten. Er kann aber auch ganz felhen und dann bestellt die interessante Form der Migränden Kopfschnurerz, die ausschliesslich von der visuellen Aura gedület wird. Parry und Sir G. Airy z. B. ütten un dieser Form. Jeh kenne eine bame, die bis zu ihren 4b. Jahren in Kopfschnurerz gehölte hat, aber seit der Kindheit an "Flüumern gehöten hat. Piktzifich füllte sieh das zu zu den der Schwichen der Schwickel mit benettenden, zitternden Punkten, die die Kranke am Seben hinderten und mieh 10—15 Minuten wieder verschwanden. Ets seit dem 35. Jahre, bei dirigens ungestierte Monatstepel, folgt den Flüumern halbestiger Kopfschnerz, der gewöhnlich ½—1 Stunde anhält.

Zuweilen soll Erbrechen der visuellen Aura folgen, ohne dass sieh Kopfschmerz gezeigt hätte.

Fehlt tile visuelle Aura, so kann doch die senswische (mit oder ohne Aphasie) den Anfalle voransgehen, Lebert litt an dieser Form: Lepuis, Parry, Liveing n. A. beschreiden solche Fälle, auch ich lathe einige beobachtet, immerthin sind sie recht selten und bei manchen Beobachtungen ist die schwierige Frage, ist es nech Migräne oder schon Epilepsie, vielleicht nieltt bestimmt zu heuntweten.

Die häufigste Form der unvollständigen Aufälle und damit der Migräne überhaupt, die »Migräine vulgaire», besteht aus Kopfsehmerz und Erbrechen oder aus Kopfsehmerz allein.

Es gibt aber auch Fälle, in denen der Kopfsehmerz fehlt und das Erbrechen die Pière de resistance des Anfalles bildet. Eine 53jährige Wäscherin, deren Mutter an gewöhnlicher Migräne gelitten hatte, war seit ihrem 18. Jahre erst alle vier Weehen, später alle acht Tage von

eigenthümlichen Anfällen heimgesneht worden. Sie wurde plötzlich von Anges erfüsst, eine peinliche Eunführung zur von Rachen nach der Mageurgegend und nach Bingeren Würgen wurde zwei- bis dreimal shittere sialles erbrechen. Die Menopause wur mit 48 Jahren eingetreten, hattenichts an den Anfällen geändert. Erst seit einem Imlien Jahre waren diese mit Kopfschuerzen und Hitze in der Scheidelgegend verbunden. Die Engläuder sprechen in der Fällen, in denne der Kopfschwerz fehlt, nach M. Hall von siekegitdiness, wie es seheint auch dann, wenn eigentlicher Schwindel nicht Vorhausden ist.

Anhangsweise sei noch etwas über die hemikranischen Acquivalente gesagt. Ich bin überzeugt, dass es solche gebe, aber man weiss noch recht wenig über sie und im einzelnen Falle ist es oft sehwer zu sagen, ob nervöse Zufälle bei Migränekranken, die man als Vertreter des Anfalles ausehen könnte, nieht eine Sache für sich sind, denn die meisten Patienten sind ehen Nervöse und als solche verschiedenen Zufällen ansgesetzt. Vielleicht können manehe Anfälle eigenthümlicher Magen-Darmstörungen larvirte Migrane sein. Wenigstens scheint dies ans einer Beobachtung Liveing's hervorzagehen. Ein Herr A., ein Arzt, der uns einer Migränefamilie stammte und dessen Sohn au Augenmigräne litt. erzählte, er habe mit 16 Jahren bei im l'ebrigen vortrefflicher (iesundheit Anfälle eigenthümlicher Magensehmerzen bekommen. Sie begannen zu einer heliebigen Stunde, hatten keine Beziehung zur Diät, bestanden in einem aufänglich geringen, tiefsitzenden Schmerze, der in zwei bis drei Stunden zu unerträglieher Höhe anstieg und dann wieder abnahm. Dabei bestand Uebelkeit, waren die Glieder kalt, der Puls verlangsamt. Die Aufälle kehrten einige Jahre durch etwa einmal im Monate wieder und während der ganzen Zeit war der Puls langsamer als vorher und nuchher. Dann trat plötzlich ein eentrales Scotom, dem Flimmern folgte, auf und leitete den ersten Migräneaufall ein. Seitdem litt Herr A. an Augenmigräne, die Aufälle von Magenschmerz aber waren verschwunden. Derselbe Patient bekam mit 37 oder 38 Jahren nächtliche Anfälle von Glottiskraupf, die Liveing auch als Transformation der Migräne auffasst. Nach diesem Antor hat schon Dr. Dwight auf den Wechsel von Kolikanfällen und Migräneaufällen bei bestimmten Krunken und auf die Gleichartigkeit beider Anfälle in ihrer Periodicität und in ihrem Verhalten gegen die Therapic autinerksam genacht.

Ferner können möglicherweise die Migräneumfälle durch Anfalle von Schwindel oder von seelischer Verstimmung (Angst, Depression mit körperlicher Schwäche n. A.) vertrechen werden. Ich habe einige Beobachtungen geuneht, die ich so deuten möchte, aber sie waren nicht überzeugend und ich habe auch soust keinen einwandfreien Fall aufgefunden. Es durfte siehumpfehlen, auf die Migrüns-Augründente in Zakunt sorgfältiger zu achten.

6. Die Ursuchen des Anfalles. Wir haben gesehen, dass die Migrane (vielleicht mit einigen Ausnahmen) auf ererbter Anlage beruht. Wie bei allen endogenen Krankheiten können auch hier die verschiedensten Umstände Ursache des Offenbarwerdens der Anlage sein. Es ist wohl denkbar, dass es manchmal bei der Anlage bleibe, dass trotz ihrer unter günstigen Umständen das Leben ohne Migräneanfälle verfliesse. Solche Leute wären Migränekranke zzzz čovzno und könnten vielleicht ihre Anlage vererben, obwold sie keinen Gebranch von ihr gemacht haben. Wie dem auch sei, man wird an die Mögliehkeit eines solchen Verhaltens denken müssen, wenn die Migräne Generationen überspringt. Da kein Mensch frei von schädlichen Einwirkungen bleibt, müsste bei latenter Migrane die ererbte Anlage eine geringe Stärke haben, Darauf, dass die Migraneanlage einen verschiedenen Grad haben kann, leitet auch die Beobachtung, dass Manche von früher Kindheit an. Manche erst seit der späteren Jugend leiden, dass ohne nachweisbare Unterschiede in der Lebensweise hier die Anfälle hänfig und sehwer, dort selten und leicht sein können. Gibt man die Gradunterschiede in der Anlage zu, so kann man annehmen, dass der Bedeutung der Aufallupsachen der Grad der Anlage unigekehrt proportional sein werde. Je stärker die Anlage ist, um so unbedeutendere Anlässe können Anfälle bewirken, je sehwächer jene, um so entschiedener werden Gelegenheitursachen gefordert. Wie nach der einen Seite hin die Latenz der Migräne das Extrem darstellt, so muss es andererseits bei maximaler Anlage trotz der normalsten Lebensführung zu Anfällen kommen. Man wird also thatsächlieh aus der Nichtigkeit der wirksamen Anlässe auf den Grad der Anlage sehliessen können. In pravi ist freilich die Sache nicht so einfach, weil sich noch ein dritter Factor einschiebt, den man das Niveau der Gesundheit nennen kann. Es kann z. B. ein Menseh von Aufällen ganz verschout bleiben, bis er eine infectiöse Krankheit, etwa einen Scharlaelt oder einen Typhus, durchgemacht hat; von da an aber rufen Anlässe, die früher unwirksam waren, Aufälle hervor. Oder es kommen nur selten leichte Aufälle vor, bis eine sehwere Geburt das Niveau ändert; seitdem werden die Anfälle hänfig und schwer. Wir werden also ausser der angeborenen Anlage und den Ursachen der Anfälle im engeren Sinne auch alle die Einwirkungen zu nennen haben. die zwar nieht direct Migräne machen, aber die Widerstandsfähigkeit des Mensehen gegen Schädlichkeiten herabsetzen, und es ist vielleicht ruthsam. mit ihnen zu beginnen.

Die sehwächenden Einflüsse sind natürlich hier dieselben wie sonst: infectiose Krunkheiten, Intoxicationen im engeren Sune, besonders andmernder Alkoholgebraueh, Traumata, Entschrungen, Ueberanstengungen aller Art. Zu den Anstrengungen gebören häufige tieburten, lange Lactation. Traumata nögen nicht of in Frage kommen, aber Goweres erwähnt einen

Kranken mit ererbter einfacher Migrane, der unmittelbar nach einem Sturze einen schweren Anfall mit Hemiscotom bekam und seitdem au Augenmigräne litt, Ganz besonders aber sind zu nennen gemüthliche und intellectuelle Anstrengungen. Jene kommen ohne diese, diese wohl kamn ohne iene vor. Kummer, Sorgen, anhaltender Aerger einerseits, Schulstrapazen, productive Geistesarbeiten, verantwortliche Thätigkeit andererseits machen in hohem Grade empfänglich für die Gelegenheitursachen. »migräneempfänglich (s. v. v.). Ich habe im ersten Abschnitte gezeigt, dass die Stände ziemlich gleichmässig an der Migräne betheiligt sind. Trotzdem gilt die Migrane von altersher für eine Krankheit der Geistesurbeiter und es ist wohl an dieser Meinung etwas. Die unteren Classen sind nicht migränefrei, weil sie der Mehrzahl der schwächenden Einflüsse mehr ausgesetzt sind als die oberen. Aber innerhalb dieser seheinen wirklich die Konfarbeiter, die diesen Namen verdienen, besonders an Anfällen zu leiden, tianz zweifellos ist auch der Einfluss der Schule. Die meisten »Schulkopfschmerzen e sind wahrscheinlich wirkliche Migräne. Was wir die Schattenseiten der Civilisation nennen, setzt sieh zusammen aus allerhand Giftwirkungen. Aufenthalt in geschlossenen Räumen mit mehr oder weniger verdorbener Luft, Gasvergiftung, Schädigung durch schlechte Nahrungsmittel, Alkohol, Mangel an Schlaf, Ueberreizung der Sinne durch Lärm u. A., gemüthlicher und geistiger Ueberanstrengung. In diesem Sinne steht natürlich die Civilisation unter den migranefördernden Uniständen in erster Reihe

Zweierlei Missereständnisse sind zu vermeiden. Erstens die Meinung die sehwächenden Einflüsse seien ausreichende Ursachen der Migräne. Ieh glaube das nicht, wenigstens seheint es mir nicht bewiesen zu sein und ich wiederhole, dass für die weit überwiegende Mehrzahl der Migrämefälle heutzutage die errorbte Anlage conditio sien qua non ist. Zweitens geht meine Ansieht nicht dahin, dass die Trennang zwischen den fördernden ineine Ansieht nicht dahin, dass die Trennang zwischen den fördernden inein sten den der tiedegendentwachen streng durchmifthren sei. Viel-mehr sind alle das Individuum treffenden Einwirkungen Gelegenheitursachen und jede voransgehende wirkt im Verhältnisse zur folgenden prädisponierud. Durch häufige Wiederkehr wird der einfache Ansoss zum fördernden Einflüsses und auch die Ordnung in der Zeit kann das Verhältniss ändert.

Unter den eigentlichen tielegenheitursachen stehen, wie mit scheint, die seelischen Aastrengungen zu oberst. Besonders Aerger ruft häufig Anfälle herver, häufiger, als man nach den ersten Angaben der Leute denken sollte. Diese sind immer geneigt, zuest etwas Aeusseres zu beschuldigen, und oft erfahrt man erst bei drünglichen Befragen den wahren Sachtverhalt. Aber auch intellectuelle Ausstragung kann Anfälle machen. Ich habe off am mit tielegenheit gehalt zu heobachten, wie ganz ver-

schieden die einzelnen Thätigkeiten wirken. Referiren kann ich bis in die Nacht hinein ohne Schaden, sohald es sich aber um selbständige Combination und die Fassung eigener Gedanken handelt, darf ich die Arbeit nicht hange fortsetzen, ohne für den nächsten Tag fürelten zu müssen.

An die geistigen I eberreiungen sehliesen sich die der Sinne an. Anfenthalt in Rämnen mit vielen Kerzen, Besneh von Theater und besunders von Concert. Abendgesellschaften, Völksfesten n. s. w., Alles kann den Anfall hervorrufen und man weiss oft nicht, was dabei am meisten sabspuntt.

Ganz besonders schädlich ist, nicht in allen, aber in vielen Fällen der Alkohol, Viele Kranke können selbst kleine Mengen geistiger Getränke nicht vertragen, ohne am selben oder am nächsten Tage einen Aufall zu bekommen. Bei einem Arzte, den Liveing kannte, rief selbst der Schluck Wein, der beim Abendmahle genossen wird, den Aufall hervor. Hier kann man wohl an eine Idiosynkrasie oder an Saggestion denken. Andere Kranke vermögen zwar eine Kleinigkeit von Wein oder Bier zu geniessen. sobald aber das kleine Maximum überschritten wird, ist der Aufall da. leh habe meine ersten stärkeren Anfälle bekommen, als ich während der Studienzeit etwa 1 Jahr lang grössere Alkoholmengen genossen hatte. ohne dass ieh je stark getrunken hätte, und seitdem besteht eine fast vollständige Intoleranz gegen Alkohol. Da unsere ganze Geselligkeit auf den Alkohol gegründet ist und die meisten soeialen Beziehungen den Meisten ohne Alkohol undenkhar sind, nennt A. Wallace die Migrane mit Recht an unsocial malady. Sie ist es um so mehr, als viele Kranke. ohne zu trinken, durch jede grössere Gesellschaft und die von ihr untrennbaren Widerwärtigkeiten geschädigt werden.

Wenn unn auch die Umstände, wegen deren wir unseren Schlaf zu kurzu pflegen, of den Anfall hervormfen, so kam man dech die Schlafbesigkeit nicht zu den directen Praschen rechnen, Viele Kraube geben mit Bestimutheit zu, dass sie fast nie nach einer schlechten Nacht einen Anfall bekommen, aber um so eher einen solchen erwarten können, je irder und hänger sie geschlafen haben. Oft mag ja der bleierne Schlaf sehen eine Aeusserung des Anfalles sein, aber mun gewinnt decht den Endurken, kao besonders während des Schlafes die inneren Umstände eintreten, die den Anfall anolösen.

Körperliche Anstrugung wird sehen den Anlass geben. So beielt is den vorhandenen Anfall verschlimmert, sie ruft ihn doch nieht hervor. Wenn es so scheint, sind meist noch andere Unstände im Spiele. Erhitzung des Kopfes darch Somenstrulhen. Congestionen durch die Anstrugung ober soust etwas. Austrugende Thaitgied im Freien wirkt sogar meist günstig. Manche luben waltered ihrer Militärzeit gar keine Anfalle. Ein Handwerker, der an sehwerer Migrähe ilt. sagte mir, dass er waltered

der Wanderselnaft ganz trei gewesen sei. Diejenigen, denen ihr noralisches Gefühl nicht die Theilnahue an Jagden verleidet, fühlen sieh während der Jagdzeit oft ganz frei von Anfällen.

Geschlechtliche l'eberanstrengung gehört zweifelles zu den tielegenheitursachen. l'ebermässige Wärme, sowohl den Kopf treffende Sonnenstralhen, als stralhende Ofenwärme, kann, besonders wenn der Mensch an sie noch nieht gewöhnt ist, sehältlich wirken.

Sehr überschätzt worden sind Magen-Darmstörungen. Wie viele alte Aerzte meinten, die Migrane gehe vom Magen aus, weil die Kranken Uebelkeit empfinden und erbrechen, so kommen noch jetzt viele Kranke halb unwillkürlich zu dem Schlusse: Der Magen ist nicht in Ordnung, folglich muss ich mir den Magen verdorben haben. Man muss daher den Behauptungen der Kranken gegenüber recht vorsiehtig sein. Immerhin gibt es intelligente Leute, die mit Zuversicht angeben, dass bestimmte Speisen den Anfall hervorrafen. Meist handelt es sich mu fette Speisen, fettes Schweinefleisch u. dgl. Hie und da mag wohl das Ekelgefühl eine Rolle spielen. Einer meiner Kranken behauptete steif und fest, das schlingaste sei für ihn kaltes Bier. Wir begegnen hier wieder der Thatsache, dass Viele eine Art von Idiosynkrasie haben; bestimmte Umstände, die auf Andere gar keine Wirkung haben, rufen ihnen einen Aufall hervor. Es ist wahrscheinlich, dass oft suggestive Einflüsse ins Spiel kommen, Von Manehen wird auch Verstopfung als Anlass genannt. Soviel ist wohl sieher, dass, wenn Verstopfung besteht, leichter Anfälle eintreten als sonst, während sie bei Durchfall selten sind,

Die Bedeutung der Monutsregel ist ebenfulls übertrieben worden. Es ist ja richtig, dass bei vielen Franen die Anfälle zur Zeit der Regel auftreten, wie überhaupt nervöse Zufälle diese Zeit bevorzugen. Aber es gibt auch viele Franen, bei denen gar keine Beziehung zwischen der Regel und den Anfällen besteht. Uebrigens kann der Anfall vor, während oder nach der Blutung auftreten. Dass ein Zusannnenhang zwischen Erkrankungen der Geschlechtstheile und den Aufällen bestände, wird durch nichts bewiesen; natürlich aber können diese wie andere Erkrankungen die Migräne-Empfänglichkeit steigern. Bemerkenswerth ist, dass zuweilen (nicht immer) die Anfälle während der Schwangerschaft fehlen, und zwar sowohl bei Frauen, die ihre Anfälle mit der Regel zusammen haben, als bei anderen. Vor einer Reihe von Jahren spielten die Erkrankungen der Nase eine grosse Rolle und als die durch Hack entfesselte Fluth am höchsten stieg, schien die Migräne ein Knecht der Nase geworden zu sein. Allmählich haben sieh die Gemüther wieder beruhigt, die durch das Nasenbreunen geheilten Migränekranken haben ihre Anfälle wieder bekommen und die Aerzte haben eingesehen, dass die Schwellung der Schleimhaut der unteren Nasenmuschel und ähnliche Dinge sieh doch mit der Stellung eines Agent provocateur beguügen müssen. Wahrscheinlich sind damals auch viele Stirnkopfschmerzen, die wirklich Folgen der Nasenerkraukung sind und gewöhnlich durch Jodkalium beseitigt werden können. fälschlich Migräme gemannt worden.

Neuerdings herrscht in Amerika eine Epidemie, bei der die Beidlemen alle möglichen nervösen Zufälle auf Fehler der Refraction des Anges zurückführen. Besonders die Migräne gehört zu den durch diese Theorie erklärten Zufällen. Hier handelt es sich nicht einmal um eine Gelegenheitursehe, sondern nru un einen Kinfall.

Eine ganze Reibe von Umständen wird noch zu den Gelegenheitursachen gezählt. Die meisten kommen nur ansnahmeweise in Betracht. Relativ häufig sind die Personen, die das Fahren nicht vertragen können. Nicht immer handelt es sich dann um einen echten Migräneanfall, zuweilen tritt nur ein der Seekrankheit ähulicher Zustand ein, der aufhört, sobald der Wagen verlassen wird. Die Einen können längeres Fahren überhaupt nicht aushalten, Andere vertragen nur das Rückwärtssitzen dabei nicht. Besonders in älteren Schriften wird auch das Fasten als Anlass genannt. Ich muss sagen, dass ich noch keinen Migränekranken gesehen habe, der gefastet hätte. Doch habe ich gehört, dass manche Juden am Versöhnungstage nicht fasten können, weil sie Kopfschinerz und Erbrechen bekommen. Ferner ist der zuhlreichen Idiosynkrasien zu gedenken. Der Eine kaun diesen oder jeuen Geruch nicht vertragen; Labarraque erzählt von einem Arzte, der bei jeder Section einen Aufall bekam, ich habe von einem Anderen gehört, bei dem der tieruch des Tabakranches Anlass war. Manche reagiren auf bestimmte Medicamente mit Anfällen, u. A. m.

Krauke, die eine visuelle Aura labean, sind uieht selten gegen Bledung sehr eunfühlich. Manz hat uneretüngs wieder daural anfanterksam genneht. Er beriehtet z. B., dass er das Flimmersestom durch Geben neben einem Maketenzame, durch den die Sonne sehlen, durch arabliges Erblicken des Spiegeblides der Sonne n. A. bekommen labe. Dabei sei gleich bemerkt, dass Manz wiederholt das Flimmern durch Druck auf das Auge uufbreu maelen kounte.

eine Budlich sind Wetter mid Klima zu erwähnen. Seit Lepois spielen beide im Bolle, esis über schwer, ekwaz Maverlassigs entüther zu sagen. Sehr glaubhaft scheint die Aussage Lobert's zu sein, dass der Fölmwind Aufülle hervoruffen könne. Es stimmt das mit dem überein, was wir sonst über den Föhn
hören. Manele Krunke beschuldigen Gewitter oder Gewittersturne, manele
windigen Wetter oder Wetterumschlige überhaupt. Dies thut z. B. Airy, Dass
das Klima auf die Haufigkeit und die Schwere der Aufalle Enfinase hube, halte
lich für unzweifelhaft. Nur gehört es mehr unter die prädisjonirenden Umstände. Es is selwer, zu sagen, was dabei das Wiskame es Z. B. serbint das

s klimas in Leipzig für Migränekranke recht ungfinstig zu sein, dem ich nabe oft gehört, dass die Eugewanderten über vermehrte Anfalle klagen und dass die, die nach einer anderen grossen Stadt, etwa Dresden oder Berlin, verzogen waren, sieh dort besser fühlten. Dass der Barometerstand keine Rolle spiele, scheitu mit sicher zu sein, dem die Hobendage hat gewöhnlich gar keinen Einfluss. Damit ist nicht gesagt, dass nicht bescheiten beründerschwankungen, wie Versetzung in das Hoeligebrige von Bedeutung sein sollten. Einmal habe ich es erlebt, dass ein Kranker, der einen etwa 1400 m hoch gelegenen Uurort aufgesucht hatte, dort so häufige und schwere Anfalle bekann, dass er unicht bleiben konnte. Auf die günstige Wirkung des Klimaweelisels ist bei der Behandlung moch zurückankommet.

Schliesdich seien die Angaben Symond's über die Anfallsursachen (unde Liveing) wiedergegeben. Von 90 Knaken nannten 55 Genutitsbewegungen unter den Gelegenheitursachen; nur 19 bezogen sich auf Diätelher, während 62 die Bedeutung der Diät belegneten; 12 meinten der Zustand des Darmes sei von Einfluss, 54 leugneten es; von 76 Weibern meinten 35, die Anfalle hingen mit der Monatsergel zusammen; Ermödung nannten 32 als Anlass. Wetterverhäufnisse 48.

In der Begel hat jeder Kranke seine bestimmte Gruppe von Gelegenheitursachen, die er mit der Zeit kennen und, soweit es möglich ist, vermeiden lerut. Aendert sich das Niveau der Gesundheit, so können neue Anstösse zu den alten hinzutreten, oder manche der letzteren unwirksum werden.

## III Der Verlauf der Krankheit

Man muss unterscheiden zwischen dem thatsichlichen und dem idenlen Verland der Migräne. Unter betretenen verstebe ich den Verlanf, wie er sich darstellen würde, wenn bei einem vollständig normalen Leben nur die Wirkungen der angeborenen Anlage zu Tage kämen. Krankheiten, Anstreugungen, Enthehrungen und alle die als Gelegenheitunschen bezeichneten Einfüsses brüngen allechand Abweichungen hervor und lassen uns den idenden Verlanf um erzufent.

Wahrscheinlich würde, wenn die Gelegenheitursachen wegfielen, ein grosser Theil aller Migränefälle unerkannt bleiben, es würde bei geringer Stärke der Anlage die hemikranische Veränderung keine Symptome verursachen. Man könnte nun annehmen, diese Veränderung sei nur eine Schwäche des Gehirus, die ohne Austoss von aussen gleichmässig fortbestände. Die Beobachtung der schweren Fälle aber belehrt uns eines Anderen. Ist nämlich die Anlage von vormeherein stark entwickelt, oder ist sie durch schwächende Einflüsse gesteigert worden, so erkennen wir, dass eine Neigung zur mehr oder weniger regehnässigen Wiederkehr der Anfälle vorhunden ist. Aus der periodischen Wiederholung der Anfälle ist zu schliessen, dass die hemikranische Veränderung nicht ein ruhendes Dasein hat, dass vielmehr in ihr selbst Vorgänge ablanfen, die einem Wachsen und Abnehmen entsprechen. Dies stimmt zusammen mit dem Verhältnisse zwischen Gelegenheitursache und Aufall. Ein solcher gleicht nicht einer Bewegung, deren Ausmaass und Daner der tirösse des Austosses entsprächen, sondern einer von anderweitigen Kräften geregelten Bewegung, die durch den Austoss nur ausgelöst wird und nach ihm gemäss ihrer Regel abläuft. Schon hier drängt sich der Vergleich mit einer Explosion auf: die vorhandenen Spannkräfte bedürfen nur einer auslösenden Bewegung und der Erfolg steht zu dieser nicht in geradem Verhältnisse. So treibt auch der periodische Verlauf der Migräne zu der Meinung, dass beim Migränekranken ein explosiver Stoff gebildet werde und dass dann, wenn eine gewisse Menge des Stoffes sich angesammelt hat, die Explosion durch die physiologischen Vorgänge ausgelöst werde. Danit lässt sich die Thatsache vereinigen, dass die Wirksamkeit der Gelegenheitursuchen nicht gleichnässig ist, sondern davon abhängt, ob ihrer Einwirkung ein Anfall kurz vorher vornasgegangen ist oder nicht. Viele Krunke duffen sieh in der ersten Zeit nach einem Anfalle ziemlicht viel zumuthen, können sich ungestraft den sonst gefährlichen Schädlichkeiten aussetzen, während nach Verlauf einer gewissen Zeit die geringste Schädlichkeit hinreist, um den Anfall auszulösen.

Die Periodicität der Migräne ist fast nie streng durchgeführt, Immerhin gibt es viele Kranke, die wenigstens während eines Abselmittes ihres Lebens ziemlich regelmässig wiederkehrende Anfälle haben. Liveing gibt an, dass von 43 Kranken 35 dieser Art woren; bei 9 kehrten die Auffille alle 14 Tage, bei 12 alle Monate, bei 7 alle 2 oder 3 Monate wieder, Die meisten Antoren, unter ihnen sehon Tissot, sagen, vier- oder zweiwöchige Perioden seien am häufigsten. Natürlich sind viele Fälle mit vierwöchigen Perioden solche bei Franen, in denen der Anfall mit der Regel zusammenfällt. Jedoch gibt es anch Männer mit vierwöchigen Perioden. Seltener sind sehr lange Perioden (6-4-2 Aufälle im Jahre) und sehr kurze Perioden (1-2-3 Aufälle in der Woche). Bei den sehr kurzen Perioden handelt es sich gewöhnlich um vorübergehende Zustände, die einer Senkung des Nivenus der Gesundheit entsprechen und einen Uebergang zu den gehänften Aufällen, beziehungsweise dem Status hemieranicus bilden (vgl. p. 45). Bemerkenswerth ist, dass in periodischen Fällen der Anfall dann, wenn er länger als gewöhnlich ausgeblieben ist. besonders schwer zu sein pflegt. Eine Kranke Liveing's sagte, sie müsse ein bestimmtes Quantum von Leiden durchumehen, werde es nicht in der gewöhnlichen Weise getheilt, so bekomme sie es nuf einmal zu kosten, Am hänfigsten ist Periodicität bei der »vulgären Migräne«. Die seltenen vollständigen Anfälle treten meist mit langen unregelmässigen Zwischenzeiten auf, während kleine Aufälle dazwischen verstrent sind,

Fasst man das ganze Leben im Ange, so därfle wohl die Regel die sein, dass die Migrain in der Kindheit oder Jugend mit relativ seltenen und beiehten Anfällen beginnt, dass während der Bütthezeit, als während deren das Leben am umruhigsten ist, die Anfälle häufiger und sehwere werden, beziehungsveries mit ausgesprechener Periodietät auftreten, dass endlich mit dem Sinken der Lebenskruft auch die Kanakheit ühre Karft verliert and sieh nur noch wenig bemerklich macht oder ganz effischt. Zahlreiche Sehwankungen können auch bei einem solehen Verlaufe vorkommen, jahrelange Verschlimmerungen oder steile Austiege, längere Zeiten relativen Preiseins von Anfällen.

Der Umstand verdient noch besondere Erwähnung, dass ähnlich wie die Schwangerschaft oft eine ernsthafte Krankheit die Migräne vertreibt, dass diese sieh nicht bemerklich macht, sobunge jene herrseht. Die Sache war sehon den alten Aerzten bekannt und so erklärt sieh wohl die von Tissot u. A. ausgesprochene Meinung, es sei geüblrich, die Migräne zu vertreiben. Besonders werden Beispiele, angeührt von Ersetzung der Migräne durch die Gieht und durch die Epilepsie. In letzterem Falle soll iss sich bei Kranken, die sowohl un Migräne als an Epilepsie litten, so verhalten haben, dass zeitweise nur epileptische, zeitweise nur migränöse Anfälle vorkamen. Ich lube zweinal bei seit der Kindheit bestehender Migräne beobachtet, dass die Anfälle ausblieben, als eine Tabes sich entwickelte. Achaliteben zum vold ilföre sich reciuren.

Es ist natürlich schwer, etwas Zuverlässiges über den Verhauf einer Krankheit zu sagen, die sich über den grösseren Theil des Lebens erstreckt, denn die Beobachtung des Arztes ist ungenügend und den Angaben der Kranken mass man mit Vorsicht begegnen. Daher gehen die meisten Autoren über die Frage des Gesammtverlaufes ziemlich rasch weg. Aber fast Alle stimmen darin überein, dass die Menopause Ruhe zu bringen oflege, eine trostreiche Meinung, die die Leidenden oft selbst hegen. Nun ist es gewiss richtig, dass es sich zuweilen so verhält und ich habe selbst Franen gekannt, die seit der Menopause ganz frei von Anfällen waren. Aber es scheint mir, dass die wohlthätige Bedeutung der Menopause doch oft überschätzt werde. Erstens ist wohl weniger das Aufhören der Monatsregel von Wichtigkeit als der Beginn des Senium, denn auch bei Männern lassen die Anfälle oft nach, wenn etwa 50 Jahre zurückgelegt sind. Sodann ist die Zeit des Klimakterium nicht selten geradezu mit einer Verschlimmerung der Migräne verbunden, derart, dass die Anfälle häufiger werden, oder dass sie ihre Art zum Schlimmeren verändern,

Die interessanteste und wichtigste Frage ist die, ob die Migräne sich zu anderen schwereren Krankheiten umwandeln könne, beziehnnesweise ob durch die Wiederholung der Aufälle es zu groben Veränderungen des Gehirns kommen könne. Hier stehen sich die Ansiehten ziemlich sehroff gegenüber. Die gewöhnliche Meinung ist die, dass die Migrüne zwar ein peinliches, aber ein unbedenkliches Leiden sei, dass sie das Leben verbittern, aber nicht abkürzen könne. Dagegen hat neuerdings besonders Charcot's Schule die Gefährlichkeit der Augenmigräne, hauptsächlich der Migraine ophthalmique associée, betont; dauernde Heuriplegie, dauernde Aphasie, dauernde Amaurose sollen den Anfällen folgen können. Noch grössere Bedeutung hat der Uebergang der Migräne in Epilepsie. Schon Parry hat gesagt, die Migrane sei zuweilen nur der Vorläufer der Epilepsie. Auch Liveing, Gowers u. A. halten nicht nur Migräne und Epilepsie für nahe verwandt, sondern glauben auch, dass die eine in die andere übergehen könne. Liveing zählt noch eine Reihe anderer Transformationen auf.

Bei der Wichtigkeit und Schwierigkeit des Gegenstandes muss ich etwas näher darauf eingehen. oler Erwichungen im Gehirn verursacht werden können, deren Ansdruck Monophegie, Hemiplegie, Heminopsie wäre, Man muss da Zweierlei unterseleiden. Einmal nämlich könnten durch die Anfälle mit der Zeit die tichringefässe oder einige Gehirngefässe entarten, so dass dum irgund ein Austoss eine Zerreissung oder Versehliessung des kranken Gefässes bewirkt. Oder aber der Anfäll selbist könnte, ohne dass vorher sehon Gefässentartung bestände, zu zerstörenden Vorgeingen filhren.

Wenn wir die erstgenannte Mögliehkeit ins Ange fassen, so ergibt sich sofort, dass grosse diagnostische Schwierigkeiten vorliegen. Erstens kann es sich überhaupt um nur symptomatische Migräne handeln, d. h. nm eine grobe Gehirnerkrankung, zu deren ersten Zeichen Migräneunfälle gehören. Solche Fälle sind erst bei der Diagnose der Migräne genuner zu besprechen. Man wird fordern müssen, dass zur Entscheidung der hier erörterten Frage nur zweifellose Fälle herangezogen werden, in denen die Migrane seit der Kindheit oder Jugend besteht und womöglich auch die Vererbung nachgewiesen ist. Bei den älteren Beobachtungen fehlen aber oft genauere Augaben und es ist dann zweischaft, ob die Krankheit Migrane oder nur symptomatische Migräneaufälle bestanden haben. Ferner gehört sowohl die Migräne als die Entartung der Gehirngefässe zu den sehr häufigen Krankheiten, und man darf sich nicht wundern, wenn beide bei demselben Kranken vorkommen. Besonders dann, wenn es sieh um ältere Leute oder nm solche, die Syphilis gehabt haben, handelt, wird der Einwurf, beide Krankbeiten seien von einander unabhängig, nicht leicht zurückgewiesen werden können. Auch dann, wenn der Insult während eines Migräneanfalles oder bald nach einem solchen eintritt, verliert der Einwurf seine Kraft nicht. denn ein Migräneanfall gehört sicher zu den Anstössen, die bei kranken tiehirngefässen zum Insulte führen können. Dann etwa, weim die Migränesymptome, besonders die Aura, immer einseitig gewesen wären und die Lähmung dieselbe Seite befiele, würde die Wahrscheinlichkeit eines ursächlichen Zusammenhanges wachsen.

Von vorneberein hat die Meinung, häufige Migräneunfälle Konnten zur Enlatung der Gehirngelesse führen, manches für sich, wenigstens dann, wenn unan mehr an eine Beförderung jener Enlatung als an die Rolle einer Cunsa sufficiens denkt. Zweifelba güht es viele Migränskrande, auch solehe mit starken Gefässeränderungen im Anfalle, die bei im übrigen guter Gesandheit ein hobes Alter erreichen. Ich brauchen nur an Dutois-Beymond zu eriment. Aber es spricht doch manches dafür, dass die Migräneunfälle sichtbare Veränderungen hinterlassen können. Ich habe um zweinal bei Kranken, die chi hirer Migräne wegen behandelt hatte, einen Serfonsbericht erlangen können. Die eine Kranke hatte seit der Jugend au gewöhnlicher, aber hetiger Migräne gefüten, bis mit 50 Jahren, bei dem Eintritte der Menopause, die Aufälle aufhörten; sie starb mit 67 Jahren nach vierwöchiger Krankheit, unter Erscheimungen, die auf eine meningeale Blutung denteten; bei der Section wurde eine Pachymeningitis haemorrhagica gefunden; von Alkoholismus war in diesem Falle gar keine Rede. Die andere Kranke hatte ebenfalls eine gewöhnliche Migräne gehabt. war in geistiger Hinsicht eine Dégénérée gewesen und starb mit 70 Jahren an Herzlähmung: im Sectionsberiehte heisst es: »Der knöcherne Schädel zeigt auf der Anssenfläche des rechten Stirnbeines einen flach vorragenden, glatten, runden, pfemiggrossen Knochenauswichs; die Stelle der verknöcherten Nähte ist durch Verdickung des Knochens in Gestalt flacher Wülste angedentet; im Lebrigen sind die Knochen des Schädeldaches dünn und blutreicht die harte Hirubaut haftet der Schädelinnenfläche fest an, diese ist, namentlich an beiden Stirnbeinen, durch zahlreiche kleine Knochemuswächse von der Form scharfer zackiger Leisten oder einzelner, bis 0.5 cm hoher Spitzen ranh, die Gefässfurchen sind tief eingeschnitten«: im Uebrigen wurden Schwand der Hirnwindungen, starke Atheromatose aller Gehirnarterien, eine kleine Cyste an der Grenze des linken Sehhügels und Atheromatose der Coronararterien gefunden. Auch in einem weiteren Falle von Migräne, den ich nicht selbst beobachtet habe, hat man laut mündlicher Mittheilung spitze Exostosen an der Innenfläche des Schädeldaches gefunden. Ferner sugt Lullemand, bei mehreren Kranken, die au hartnäckigen Konfschmerzen gelitten hätten und stets für Migränepatienten gehalten worden wären, habe man nach dem Tode saillies épinenses à l'intérieur du crâne gefunden. Es hätte natürlich keinen Sinn, in den Exostosen die Ursache der Migräne zu sehen, wohl aber kann man sich deiden, dass durch die Aufälle sowohl die Exostosen, als andere degenerative Veränderungen in der Schädelhöhle bewirkt werden können.

Die von den Autoen nitgedheilten Einzelheobarltungen sind meist nicht recht füberzugend. Andral erzählt von befügent Kopfschmerz- mit der seit dem 18. Jahre an Anfällen von befügent Kopfschmerz- mit Etherehen litt, in den Zwischenzeiten gazu gesamt war: ein Jahr vor dem Tode wurde der Kopfschmerz beständig, es traten Kräupfe auft, die in den Armen begannen und nach dem Tsde vurschen Hypertrophie und Verhärtung der Gehirnhemisphären gefunden. Parry, starb an einer Gihirnkrankheit, medelem er jahrelung an Aphasie und Agraphie geditten hatte. Ande Walbasten start an einer Gelürirkmankheit. Troussean berichtet über einen Herrn, der his zum 46. Jahre an sehr heltiger Migräne gelüten hatte; dam hatte diese aufgehört und waren Giehanfälle eingetreten: halt der begannen Anfälle, in denen dem Kranken die Sinne selwanden. Sehwere der rechten Hand und aphatische Escheimungen sich zeigten; später kam ein sehwerer husdt, der rechtsettige Hemiplegie unt Aphasie hinterliess. Der von Livving ewahnte Arz, die erga keinen Wein vertragen kounte, verlor seine Migräne mit 50 Jahren, aber an ihre Stelle trat Tie doloureux und ihm folgten apoplektische Insuite, deren einer den Krunken tödtete.

Eine Beolaehung, die grösseres Gewielt hat, rührt von H. Oppenbeim (1890) her. Eine Fran, die siet der Kindheit an Migrahe filt, bekam 1874, ladt meh ihrer Verheiratung, zum ersten Male meh einem Anfalle eine aphatische Sprachstörung, die 24 Stunden anhielt, Achfalle-brafülle traten syster necht vierund ein. Der Kopfsehmert war meist links. Am 77. November 1889 wurde die Kranke rechtseitig gedähmt und aphatisch, Im December find Oppenheim Paraphasie. Worthanbleit, rechtseitige Parses, grosse harte Straum, vermehrte Pulsfrequenz (129). Im Januar starb die Kranke. Im der Garotsi int. sin, dand sieh ein ziennlich fester Thrombus von blassem Amssehen. Die Gebirnwindungen in der Ungebung der Possa Sykri warne eingemanden und erweicht, die Insel, die innere Kapsel, Linsen- und Streifenkern fast ganz zerstört. In der verstopfnen Cardis mul in der Aorta war nur geringe Endarteritis verhanden.)

Vielleieht könnte nam der Sache, amsser durch Einzelbedarchtungen, dadurch näher treten, dass mm das Nehicksal einer grösseren Zahl von Migränckranken verfolgte. Der Einzelne kann dies kann ausfähren, aber num könnte in egnessen Krankenhäusern beieht zu einer Satistäk kommen, wenn man bei der Ammuese auf das Vorkommen der Migräne nehtete mel dann die Todesart, beziehungsweise den Sectionsbefund motirte.

So wahrscheinlich mir es erscheint, dass häufige und schwerhürdneumfalle siehtlere Veränderungen in der Schädelühle hinterhassen, dass sie die Entwicklung der Gefässentartung befärlern und dadurch das Leben däkturen können, so wenig will es mir einbeuterten, dass der einzelne Anfall grobe Veränderungen bewirken könnte. Charreot meinte, es bestehiun Antalle Kraupf der Arterien und es könne, wem dieser lange anthalenie Nokrose der der Blatzafalls benubten Härmbeile eintreten. Erstens ist es gänzlich unbewissen, ja nuwahrscheinlich, dass im Anfalle und besoulers bei der seuserischen Aura, an die Charreot zunächst darelte, ein Arterienkrungt bestehe. Sodam ist überhaupt noch in keinem Falle gegod einer Art dargedum worden, dass Gehirnweiselung durch Arterien-

krampf entstehe, so beliebt auch derartige Hypothesen früher in medicinischen Schulen waren. Endlich finde ich nirgends eine Beobachtung, aus der sich ergähe, dass bei vorher gesunden Gehirne und gesunden Blutgefässen der Migrineauful die in Rede stehende sehreckliche Wirkung gehabt hätte:)

Von grossen Schwierigkeiten ist die Frage nach dem Verhältnisse zwischen Migrane und Epilepsie umgeben. Beide Krankheiten haben grosse Aehnlichkeit miteinander. Die Migräne ist nahezu immer ererbt, bei Epilensie leiden wenigstens oft Angehörige an der gleichen Krankheit. Beide beginnen gewöhnlich in der Kindheit. Beide geben sich durch Anfälle mit Tendenz zur Periodicität kund. Beider Anfälle werden durch nugefähr dieselben Gelegenheitursachen hervorgerufen. Hier wie dort gehen Vorlänfer und Aura voraus, wechseln vollständige mit unvollständigen Anfällen, kommen gehäufte Anfälle vor u. s. w. In beiden Fällen muss das Wesentliche der Krankheit eine dauernde Veränderung im Gehirn sein und in beiden wissen wir über diese gleich wenig. Man kann sich vorstellen, die Onalität der migränösen Veränderung sei von der der epileptischen nicht verschieden, der Unterschied liege nur in Ort und Ausdehnung. Wäre es so, so würde weder das Zusammenbestehen beider Formen, noch das Uebergeben der einen in die andere überraschen. Es kann aber auch unders sein, bei unserer Unwissenheit haben die Hypothesen freies Spiel. Wir müssen uns daher mit dem begnügen, was die klinische Erfidirung lehrt. Zunächst dentet das Vorkommen von Migräne bei den Verwandten der Epileptischen, das Féré's Stutistik (p. 16) darzuthun scheint, auf einen inneren Zusammenhang. Sodann mangelt es nicht an Fällen in denen beide Krankheiten bei demselben Mensehen bestanden und die bewährtesten Antoren zweifeln nicht daran, dass aus der Migräne Epilepsie werden könne. Liveing führt einige solche Fälle an. Eine 37jährige Frau, deren Bruder und Schwester epileptisch sein sollten, litt seit dem 12. Jahre an gewöhnlicher Migräne (sick-headache), Nur zuweilen war eine visuelle oder eine sensorische Aura vorausgegangen. Seit zwei Jahren hutten die Migräneanfalle aufgehört und waren epileptische Anfälle aufgetreten, die, wie früher jene, meist die Monatsregel begleiteten. Eine andere Kranke, die seit dem Jahre an Migrane litt, hatte mit 29 Jahren zwei epileptische

<sup>7)</sup> Franzisische Antoren legen viel tiewielt auf eine Besluedtung Galezowkiw, kindere der an heftiger Augemügrüse litt und bei dem türlezowki während des Anfalles zuret nur Annäuse der Papille gefunde nicht, bilde nach einem Anfalle auf dem Ange der befalleren Seite blind. Galezowki endlockte nun eine Throutose der Arteria vertalis ertime. Esi obliedung zun numlasig, aus einer so selberen und underbaren Besluedung weigebende Schlüsse zu zieben. Leider ist mir die Ofiginal-reit indet um Hand. Aus den Beischen geht nicht kerren, des seich nicht etwa mynphomatische Mürzine gehandelt hat, oh nicht etwa andere Uraschen der Throutose vorhanden zweisen sind.

Antälle gehabt. Liveing eitirt terner eine Beobachtung von Marshall Hall, Eine Kranke, die seit vielen Jahren an schwerer Migräne litt (bilions sick-headache of an agonizing character), bekam während eines Migräneanfalles sapoplectic epilepsys, mit besonderer Betheiligung der linken Körperhälfte und Beschädigung der Zunge. Nach dem Anfalle waren die linken Glieder paretisch und es folgte ein tiefer Schlaf. Viele ähnliche Anfälle folgten. Auch Tissot hat eine Beobachtung ähnlicher Art mitgetheilt. Häufiger als bei der vulgären Migräne soll bei den schweren Formen mit Anra der Uebergang in Epilepsie sein. Sieveking erzählt von einer Fran, die zwei enileptische Schwestern hatte und mit 30 Juhren Anfälle schwerer Migräne bekam; erst trat ein Scotom auf, dann folgten Taubheitsgefühl und Kraftlosigkeit der Hände, sowie Verlust der Sprache und nach 15 Minuten begann heftiger Kopfschmerz, der 2-3 Tage dauerte; diese Fran bekam stäter vollständige epileptische Anfälle. Gowers sugt Folgendes: Die wichtigste und häufigste Umwandlung ist über die der Migrane im Epilepsie; auch hat der Zusammenhang der beiden deshalb ein specielles Interesse, weil die sensorische Störung bei beiden viele gleiche Züge hat. Ich habe nicht weniger als zwölf Fälle beobachtet, in denen diese beiden Krankheiten auf einander folgten. Bei sieben Kranken hatte viele Jahre lang Migräne bestanden. dann wurden die Kranken epileptisch und bei fünf hörte die Migräne entweder ganz auf, oder nahm doch sehr an Stärke ab. Ein Kranker litt während der Zeit der epileptischen Aufälle fast gar nicht mehr au Kopfschmerzen, als aber die Epilepsie aufhörte, wurde die Migräne von Neuem stärker, . . . Fast bei allen diesen Kranken war die Migräne mit sensorischer Aum verbunden. . . . In mehreren Fällen begannen auch die enileptischen Aufälle mit Parästhesien in den Gliedern einer Seite. . . . In manchen Fällen von Epilepsie mit vorhergehender Migräne schienen die epileptischen Anfälle aus der Migrüne hervorzugehen, da ihnen solche Erscheimungen vorausgingen wie früher dem Kopfschmerze. Von Féré's Beobachtungen gehören vielleicht folgende hierher. Ein 50 jähriger Steinschneider litt seit seiner Jugend an Anfällen von Augenmigräne, die alle Monate wiederkehrten und an deren Schlusse Parästhesien in der rechten Körperhälfte auftraten. Erst 1871 traten epileptische Anfälle auf. Sie begannen mit Parästhesien in der rechten Körperhälfte, die zuerst in der Hand, nicht, wie es bei der Migräne gewesen war, zuerst im Gesiehte, sich zeigten, dann folgte Krampf der Hand, des Armes, zuweilen der ganzen Seite oder des ganzen Körpers mit Bewusstlosigkeit und Zungenbiss. Manchmal ging den epileptischen Aufällen, die einmul wöchentlich kamen, ein Flimmerscotom vorans. Ein 33 jähriger Handlungsgehilfe, dessen Mutter an Migräne, dessen Tante an Geisteskrankheit gelitten hatte, war bei der Zahnung von Krämpfen befallen worden und litt seit dem achten Jahre an gewöhnlichen

Möbius, Ueber Migrane.

rechtseitigen Migräneanfällen, die alle 15-17 Tage wiederkehrten. War der Konfschmerz heftig, so verband er sich mit Zuckungen im rechten Orbienlaris ocnli. Dieser Tie wurde seit dem 25. Jahre danernd. Im 29. Jahre trat der erste epileptische Anfall ein. Es begann eben ein Migräneanfall, als der Kranke eine heftige Gemüthsbewegung hatte und dieser folgte ein grosser epileptischer Anfall mit Schrei, Niederstürzen, tonischen und klonischen Krämpfen, Zungenbiss, Harnabgang. Seitdem war die Migrane weggeblieben, die epileptischen Anfalle kehrten mit der gleichen Regelmässigkeit wieder. Sie wurden gewöhnlich durch stärkeres Zucken des Orbicularis angekündigt. Ieh selbst habe nur einmal einen Fall gesehen, in dem man das Uebergehen der Migräne in Epilepsie wenigstens hätte annehmen können. Eine 53 jährige Fran, Tochter eines migränekranken Mannes, hatte seit ihrem 19. Jahre an Anfällen gewöhnlicher Migräne gelitten, die um die Zeit der Periode auftraten. Früher wollte sie nur vereinzelte Ohnmachten gehabt haben, seit 3 Jahren aber kehrten diese ein- bis zweimal im Monate wieder. Sie sagte plötzlich: »Da. da, da«, fiel bewusstlos um und erbrach, wenn sie wieder zu sieh gekommen war. Zweimal hatte sie sich die Zunge zerbissen, oft war ihr der Harn im Anfalle abgegangen.

Wenn nun auch mauche Beobachtungen überzengend zu sein scheinen. so gilt dies doch nicht für die Mehrzahl. Erstens ist es für Fälle wie den von mir beobachteten sehwer, ein Zusammentreffen beider Krankheiten auszuschliessen. Auch dann, wenn nach dem Auftreten der Epilepsie die Migräne abnimmt oder aufhört, kann man nicht sagen, diese sei durch jene ersetzt, denn, wie früher bemerkt wurde, können auch Krankheiten. die wie die Tabes sieher exogen sind, die Migräneunfälle aufhören lassen. Ebenso kann der Umstand, dass einzelne Züge der früheren Migräne bei der späteren Epilepsie wiederkehren, nicht viel beweisen, denn man muss doch annehmen, dass die Hirntheile, die bei der Migräne betroffen sind, auch später ein Locus minoris resistentiae sein werden. Weiter kommt in Betracht (was hier nur vorläntig erwähnt werden kann), dass es eine Migräne als Symptom der Epilepsie gibt, die der Krankheit Migräne ebenso gegenüber steht, wie die symptomatische Migrane bei progressiver Paralyse. Diese Unterscheidung machen manche Autoren gar nicht und deshalb ist es begreiflich, dass bei ihnen die Beziehungen der Migräne zur Epilensie viel näher zu sein scheinen, als sie wohl in Wirklichkeit sind.

Nach alledeun halte ieh dafür, dass bei der Frage, ob die Kraukheit Migräne zu groben Gebirulkisionen führen, oder sich in Epidepsie nurwandeln könne, verländig Zweifel noch gestattet seien. Es seheint mir wahrzscheinlich, dass der üble Ausgang lie und da vorkomme, aber weitere genune Beolzechtungen sind seher ervünscht. Das ist wohl sieher, dass iu der übergrossen Mehrzahl der Fälle von Migräne weder apoplektische noch epileptische Zufälle zu fürchten sind.

Noch zweifelhafter sind die anderen »Transformationen«. Liveing nennt unter diesen die Umwandlung der Migrane- in Asthmaanfalle und führt als Gewährsmänner Willis. Tissot und Heberden an, ohne eigene Beobachtungen beizubringen. Unter meinen Kranken war eine mit Migräneaufällen, denen Flimmerscotom und Aphasie vorausgingen, und Asthmaanfallen. Doch war kein Zusammenhang zwisehen beiden Krankheiten zu entdecken. Liveing spricht ferner von Umwandlung in Gastralgie und andere Eingeweidesehmerzen, aber in seinem Hauptbeispiele handelt es sich um Anfälle von Magenkrampf, die den Migräneanfällen vorausgingen und wahrscheinlich deren Aequivalent waren (vgl. p. 51). Auch dass derselbe Kranke später an nächtlichen Anfällen von Glottiskrampf litt. kann kaum beweisen, dass die Migrane deren Ursache war. Wenn bei einem Migränekranken später Anfälle von Angina pectoris auftreten, so wird man nur dann, wenn eine Erkrankung des Herzens sich mit aller Bestimmtheit ausschliessen lässt, an eine Transformation der Migräne denken dürfen. In den Fällen von Umwandlung in Irrsinn endlich ist von einigen Migränekranken die Rede, die später plötzlich beginnende Anfälle von geistigen Störungen verschiedener Art bekamen. Diese Psychosen dauerten nicht Tage, sondern Wochen oder Monate. Es liegt wohl am nächsten, anzunehmen, dass die erblich belasteten Kranken auch ohne Migrane irre geworden sein könnten. Ich will nicht sagen, dass ein Zusammenhang zwischen der Migräne und den von Liveing genannten Zufällen unmöglich sei, aber das Material ist zu mangelhaft, als dass man seiner Meinung sieh ohne Weiteres unschliessen könnte. Auch den Angaben gegenüber, die Gowers über den Zusammenhang zwischen Migräne und Schwindelanfällen maeht, nuss man wohl zurückhaltend sein. Gowers sagt zwar nicht, dass er eine Transformation annehme, über er sagt, dass die im Centrum vorhandene Tendenz zu functionellen Störungen die Kranken gegen Veränderungen im Labvrinthe sehr empfindlich mache. Zuweilen bilde der Schwindel einen Theil des Anfalles und kehre noch zurück, wenn die Migräne erloschen sei. Eine Kranke habe zwischen ihren Migräneanfällen plötzlich Neigung nach rückwärts zu fallen bekommen und zugleich habe Uebelkeit bestanden, während sie hei den Kopfschmerzen keine Hebelkeit batte

Endlich möchte ich noch auf die Möglichkeit hinweisen, dass Migränsanfälle zu Glaukom führen. Ich spreche hier nicht von den Fällen, in denen Glaukomanfälle den Migräneanfäller allnäche sind und mit diesen verweelseit werden können, sondern von solehen, in denen nach vielen Anfällen echter Migräne sieh Glaukom entwickelt. Es handelt sich dabei natütlich besonders um Kranke mit visueller Aum, es kann aber wahrdartifieln besonders um Kranke mit visueller Aum, es kann aber wahrscheinfich auch, ohne dass ein Scotom torhunden wäre, der Augenschunernit der Zeit Veräuderungen im Auge hervorrufen. Man kann ja Bedenket tagen, wenn ein Migränschraufer Glaukom bekommt, einen urseichlieben Zusammenhang anzunehnen. Wenn aber (besonders bei nicht allzustarker Myopie) meh gehäuften oder allnählich sekwere werdenden Migränsanfällen die Spannung des Augapfels zunimant u. s. w., so ist der Zusammenhang dech recht wahrscheinlich. Vielleicht duetet das Auftreten von Regenbogenfarben bei der visuellen Aura, wenn früher solche fellten um Veräuderungen im Auge hin. Sieht der Kranke aber die Gegenstände von einem irisirenden Bande ungeben (Gowers erzählt von einem irisirenden Bande ungeben (Gowers erzählt von einem derartigen Migränsckranken), so ist die Untersuchung auf Glaukom sehr zu empfelhen.

## IV. Ueber die symptomatischen Migr\u00e4neanf\u00e4lle und die Diagnose der Migr\u00e4ne.

Die erste Aufgabe der Diagnose ist, festzustellen, ob Migräneanfälle vorliegen, die zweite, oh es sich um die Krankheit Migräne, oder nu Migräneanfälle, die Zeichen einer underen Erkrankung sind, handelt.

In ersterer Hinsieht wird zwischen dem Migränekopfechmerze, und underen Kopfehmerzen, zwischen der visuellen Aura der Migräne und underen Gesichtstänschungen, zwischen den Paristhesien der Glieder und der Aphasie bei Migräne und anderen ertienden Reitzescheinungen, zwischen dem Migräneerbreiben und anderen Erbreichen, kurz zwischen den Bestandtheiten des Migräneunfalles und densetben Symptomen und anderer Grundlage zu muterscheiden sein. Der vollstänige Migräneunfall kann natürlich keine Schwierigkeiten machen, wer ihn kennt, wird ihn nicht verkennen. Auch die Aufälle der «vulgären» Migräne, d. li, aumährend preitofisch wiederkehrender halbestüger Kopfechmerz mit Erbreichen, sind eindeutig. Je unvollständiger aber die Anfälle werden, um so leichter Können sie verkannt werden.

Viele Migränekrauke haben zwischendurch verwischte Anfälle, jo diese können die Regel sein und die ausgeprägten Aufälle die Ausnahme. Es kann aber auch ausser der Migräne irgend ein anderes Leiden vorhanden sein, von dem die zweifelbaften Erscheimungen abhängen.

Es ist daher zu beachten, dass die Frage nicht nur heisst: Migräne oder nicht?, sondern auch: allein Migräne oder noch etwas anderes?

Zunächst muss man festhalten, die Migräne ist ein ererbtes Leiden und beginnt in früher Jugend. Urberall du, wu mit Bestimmtheit erklärt wird, niemand in der Familie habe ähnliche Anfälle gehabt, bin ich mit der Diagnose Migräne vorsichtig und off hat der weitere Verlauf meinem Zweidel recht gegeben, sei es, suss es sich um syruptomatische Migränanfälle, oder um Zustände handebe, die den Migränenafallen nur ähnlich waren. Kommt noch dazu, dass der Beginn ins Alter der Reife oder gar in die zweibe Hälfte des Lebens fällt, so wird die Suche noch bedenklicher. Freilich gibt es viele Menschen, die von der Gesundheit ihrer Angebörigen so viel wie niehts wissen, und sedhe, die fürd ihr frühres Leben ganz. mangelhatte Angaben machen, ihre früheren Zufälle einfach vergessen haben. Verneinende Aussagen eines gebildeten Menschen haben natürlich mehr Bedeutung als die eines ungebildeten oder »spät gebildeten«.

Der dritte wichtige Unstand ist die Internittenz. Sind Erblichkeit und Beginn in der Jugend zieunlich beweissend für die Krankheit Migräne, so lassen die freien Zwischeurzeiten zwar nicht zwischen dieser und symptomatischen Migränennfällen unterscheiden, aber doch zwischen Migränenfällen überhanpt und almilchen Zuständen. Freilich kommt es vorübergehend auch bei Migräne vor, dass kaum ein Tag ganz frei ist, jedoch ist dies nicht häufig und nungekehrt ist bei anderen Zuständen wirkliche Internittenz sehr selten.

Fassen wir ietzt den Kopfschmerz ins Auge, so ist vorauszuschieken, dass weitaus die meisten Kopfschmerzen Migräneschmerzen sind, dass im Vergleiche mit diesen alle anderen selten sind. Der Kopfschmerz bei Neurasthenie macht fast nie Schwierigkeiten. Meist besteht dauernder Kopfdruck, der nur bei gewissen Anlässen sieh zu eigentlichem Schmerze steigert. Es kann so scheinbar zu Anfällen kommen, aber der Kopfsehmerz ist nach Stärke und Dauer von den Anlässen abhängig und es fehlt iede Spur von Uebelkeit, Natürlich fehlen auch alle anderen Migränesymptome. Eher kann eine Verwechselung mit dem Nusenkonfschmerze vorkommen. Besteht eine chronische Erkrankung der Nasenschleimhaut, die Kopfschmerzen machen kann, so kommt es manchmal, wahrscheinlich in Folge von zeitweise eintretenden Schwellungen, zu Anfällen von Kopfschmerz. Immerhin ist auch hier von freien Intervallen nicht wohl zu reden, fehlt die Uebelkeit ganz. In zweifelhaften Fällen dieser Art haben mir die Medicamente gute Dieuste gethan. Nasenkopfschmerz pflegt bei Anwendung von Jodkalium aufzuhören oder nachzulassen, hie und da einmal zu wachsen. während Jodkalium auf Migrane fast nie einen Einfluss hat. Umgekehrt lassen die später zu besprechenden Migränemittel den Nasenkopfschmerz unverändert. Die gewöhnlich von Erkranknugen der Stirnhöhle ubhängige Supraorbitalisneuralgie kann nur bei oberflächlicher Untersuchung mit Migrane verwechselt werden. Der syphilitische Kopfschmerz tritt nicht in getreunten Anfällen auf, steigert sich während der Nacht, reugirt sofort auf Jodkalium, macht daher keine diagnostischen Schwierigkeiten. Manche Autoren sprechen auch von Anfällen von Malariakopfschmerzen. Meist macht wohl die Malaria Neuralgien. Doch bin ich nicht im Stande. etwas weiteres beizubringen, da Malaria bei uns fast nie beobachtet wird. Ein bedenklieher Irrthum ist es, wenn Glaukomanfälle für Migräneanfälle gehalten werden. Ieh habe dies einmal beobachtet. Eine Dame, die seit der Kindheit au rechtseitiger Migrane litt, gab au, dass seit einiger Zeit ihre Anfälle viel schlimmer geworden seien, dass sie deshalb Verschiedenes ohne Erfolg gebraucht habe. Erst die Untersuchung ergab, dass Glaukom



des reditien Anges bestand. Die Operation war erfolgreich, die Migräneumfälle der kehrten später in ihrer alten Fornz artekt. Weiter können urfmitsche Kopfechmerzen an Migräne erimern, besanders deshalt, weil sie mit Erberbern verbunden sein können. Ungeschert kann hei Nephrittist durch Migräneamfälle der Verdacht auf Urämie erweckt werden, Gowers errählt von einem Migräneamken mit Morbus Brightii. Es bestand Betching abmuniurien und es wurde wegen der heftigen Auffälle von Kopfechmerz ein Hirntumor diagnostierit, bei der Section aber wurde das Gehärn gesand gefunden. Am große Gehirnerkraukungen kann man denken, wenn die Migräneamfälle gehäuft auffreten, wie in einigen früher mitgetheitlen Beolachtungen. Man wird sich damn auf die objective Unterschung, in erster Linie auf die Augenspiegeluntersuchung verlassen missen, immerlin kunn man eine Zeit han zweichfalts sein.

Die Auraerscheinungen erschrecken bei ihrem ersten Auftreten oft nicht nur den Kranken, sondern auch den Arzt. Natürlich bringt in der Regel der weitere Verlanf Aufklärung. Eher können Schwierigkeiten entstehen, wenn die visuelle oder die sensorische Anra allein vorkommt. Zuweilen erklären Patienten, sie litten von Zeit zu Zeit au rasch vorübergehendem »Flimmern«. Es kann Migrane sein, manchmal aber ergibt genauere Prüfung, dass es sich nur um Mouches volantes handelt. Häufiger lässt die visuelle Aura an eine Augenkraukheit denken, Galezowski z. B. berichtet von einem 40jährigen Herrn, dessen rechtes Auge seit zehn Jahren durch Glaukom zerstört war und der seit Kurzem zu seinem Erschrecken auch links Seltsförmoren bekommen hatte: im Aufange waren diese einmal im Monate, zuletzt über zweinnal wöchentlich aufgetreten, hatten dreissig Minuten gedauert und Mattigkeit des Auges hinterlassen; sie bestanden darin, dass der Kranke die Dinge nur halb sah und zackige Blitze erblickte. Bei einem anderen Patienten (ialezowski's bestand rechts ein dauerndes eentrales Scotom durch Atrophie der Chorioidea, der Augenspiegel zeigte beiderseits Chorioiditis disseminata und als nun auch links zeitweise ein Scotom auftrat, gerieth der Kranke in grosse Augst: es handelte sich über um ein typisches Flimmerscotom und der Kranke hatte seit der Jugend an heftigen Anfällen gewöhnlicher Migräne gelitten, die aufgehört hatten, seitdem das Flimmerscotom sich zeigte.

Tritt die sensorische Anra allein auf, sei es, dass nur Paristhesien vorkommen, sei es, dass auch Aplasie besteht, so wird nam sieh sehwer der Vernuthung enthalten können, dass eine Herderkraukung, unter Unstanden eine progressive Parnlyse sieh entwickele. Hat der Kranke früher vollständige Anfälle gehalt, so wird die Diagnose weniger sehwer sein, es kann aber anch bei solchen, die früher nur an vulgärer Migrine gelitten haben, später eine sensorische Aura mit oder ohne kopfschuerz sieh zeigen und dann ist man vorfänfig auf die weitere Beschetung augewissen, da nornales Verhalten der Reflexe u. s. w. zwar gegen eine grobe Gehirnerkrankung spricht, sie aber doch nicht von vorneherein ausschliessen lässt,

Auch mit Magenkrisen kann die Migräne verwechselt werden. Ueber Rossbach's Gastroxynsis habe ich schon früher (vgl. p. 43) gesprochen. Bei tabischen Magenkrisen wird man nicht lange in Zweifel sein. Hier aber meine ich die seltenen Fälle, in denen Magenkrisen als alleiniges Symptom bestehen, Jahrelang habe ich z. B. einen Mann beobachtet, der angeblich aus einer migränefreien Familie stammte und seit seinem achten Jahre an dem »Wasserkolk«, wie er sagte, litt, Er musste von Zeit zu Zeit ohne sonderliche Anstrengung grosse Mengen stark saurer wässeriger Flüssigkeit erbrechen. Das Erbrechen kehrte mehrmals in der Woche wieder, war unabhängig von der Diät und kümmerte sich nur keine Behandlung, Zwischendurch war auch Blut erbrochen worden. Vom sechszehnten Jahre an waren die Anfälle seltener geworden, so dass nur einige im Jahre auftraten, aber der einzelne Anfall dauerte einige Tage und war mit bestigen Magenschmerzen und ausserordentlich peinlichem Kratzen mid Brennen im Schlande verbunden. Die von mir beobachteten Aufälle gliehen vollständig schweren tabischen Magenkrisen, es waren aber keine sonstigen Tabeszeichen vorhanden, bis auf Trägheit der Pupillen und auffallende Schwäche der Schweureflexe, Tagelang bestand unstillbares Erbrechen erst höchst sourer Massen, dann von Schleim, Galle und Blut, Die Schmerzen waren so stark, dass der Patient zuweilen das Bewusstsein verlor; nur grosse Morphinugaben halfen. In der Zwischenzeit war der Patient bis auf eine gewisse Reizbarkeit des Magens und Nervosität anscheinend gesund. Er ist verzogen und ist mit etwa vierzig Jahren (laut brieflicher Mittheilung) im Anfalle plötzlich gestorben. Die Section ist nicht gemacht worden. Man kann zweifelhaß sein, oh dieser Fall und ähnliche Fälle eine der Migräne verwandte Krankheit darstellen. Ich glaube es aber nicht, vermuthe vielmehr, dass es sich bei meinem Kranken am eine abortive Tabes gehandelt habe. Der Vater war früh gestorben und der Kranke hatte mit elf, zwölf Jahren lange an schweren Augenentzündungen gelitten, die Trübungen der Hornhaut hinterlassen hatten; es ist daher eine hereditäre Syphilis immerliin möglich,

Haben wir bisher von Erscheimungen gesprechen, die dem Migränanfälle mur ähnlich sind, so riehtet sieh und ür Aufmerksandeit auf die Fälle, in denen eelte Migrämenfälle als Symptom nicht der Krankheit Migrämenfälle als Symptom nicht unbekannt, aber sie wurden nicht genägend abgesondert, weil die Unterscheidung zwischen dem Migrämenfälle und der Krankheit Migräme nicht genügend besethet warde.

Während Liveing als symptomatische Migräne nur die Anfälle bei Gieht, Malaria und bei Herderkrankungen des Gehirus bezeichnet, haben Charcot und seine Schüler die Migräne als Symptom der Tabesparalyse kennen gelehrt und ist die Migräne als Symptom der Epilepsie erst in nenester Zeit genügend bekannt geworden.

Mit der Arthritis larvata ist es offenbar nichts, denn in ullen den von Liveing gegebenen und eitirten Beispielen handelt es sich nur Leute. die entweder zugleich an Migräne und au Gicht litten, oder, nachdem sie an Migrane gelitten hatten, Gicht bekamen und dunn jene verloren. Letzteres ist nicht verwunderlich, da, wie früher erwähnt, auch undere constitutionelle Krankheiten die Migräne unterdrücken können.

Die Augaben über Malarianigräne sind ziemlich unklar. Ich vermathe, dass es sich in der Regel um Supraorbitalis-Neuralgie gehandelt habe.

Bei Herderkrankungen des Gehirns scheinen Migräneanfälle als erstes Zeichen lange den übrigen Zeichen vorausgehen zu können. Eine 39jährige Frau, deren Familie migränefrei war und die selbst früher immer gesund gewesen war, kam zu mir wegen heftiger Migräneanfälle. die seit drei Jahren bestanden. Sie kamen alle vier Wochen, danerten ein bis zwei Tage. Besonders die linke Hälfte des Vorderkonfes war schmerzhaft; das Gesicht war bleich und verfallen, die Augen waren eingesunken; am Abend des ersten Tages trat starkes Erbrechen ein, Ich sah die Kranke wiederholt im Anfalle und während eines solchen sank die Kranke vor meinen Augen zusammen und war links gelähnt. Noch einige Male kehrte die Migräne zurück, aber war viel schwächer, dann hörte sie ganz auf. Die Hemiplegie blieb bestehen und nach zwei Jahren starb die Kranke. Die Section konnte nicht gemacht werden. Der Ehemann war tabeskrank. Ferner kam ein 33jähriger Mann zu mir mit Aufällen von Kopfschmerz, die seit einem Jahre bestanden. Die Schmerzen nahmen die ganze Stirn ein, kehrten alle 14 Tage ungefähr zurück, waren manchmal mit Erbrechen verbunden. Erst in der letzten Zeit war auch zwischen den Anfällen der Kopf nicht ganz schmerzfrei und war den Angehörigen unfgefallen, dass der Kranke manchmal am Tage einschlief. Die ophthalmoskopische Untersuchung ergab nichts; ebensowenig waren die Reflexe n. s. w. verändert. Buld darauf wurde der Schmerz viel stärker und fast stetig; der Kranke liess sich in eine Heilanstalt aufnehmen und auch dort wurde das Leiden für »functionell« gehalten. Erst kurz vor dem Tode fand man Stammgspapille. Post mortem zeigte sich ein Sarkom des rechten Stirnlappens, Nach Liveing hat besonders Abererombie Beobachtungen von Hirntumoren mitgetheilt, unter deren Symptomen unvollständige und auch vollständige Migränennfälle mit visueller Aura und Aphusie waren. Er erzählt z. B. von einem 6jährigen Knaben, bei dem Anfälle heftigen Konfschmerzes erst alle 14 Tage, dann ein- bis zweimal in der Woche auftraten. Sie begannen früh, dauerten 5-12 Stunden. ondeten mit Erbrechen und nach einem tiefen Schlafe schien dann der Kaube wieder ganz gesund zu sein. Erst nach vier bis fünf Monaten wurder Schmert, seitig und zwei Monate später starb das Kind; man fand einen grossen Tuberkel in der linken Kleinhirnhenisphäre. Auch Lebert hat betout, dass Migdmennfälle zu den ersten Zeichen einer Gehärnseschwäte gehören können, und Wernicke') sagt, dass der Tumorschmerz einem Anfalle von Hemikranie täusehend abhülch seins könne. Als Unterscheidungsmerkanke führt Wernicke an, dass alse Erberchen bei Anfallen von Tumorselunerz nicht Erleichterung zu bringen plege, dass hier die Zeit zwischen den Anfallen fast nie vollkommen frei sei, dass Ruhe bei Migraie erleichtere, bei Tumor in der Regel nicht, dass die Tumorkranken stumpf und egosistisch werden, die Migraineranken nicht. Es ist ersichtlich, dass gewähnlich die bliggiose möglich sein wird, aber nicht immer.

Findet man Migraneanfälle bei Kranken mit Tabes, beziehungsweise progressiver Paralyse, so ist natürlich zu unterscheiden, ob ein Migränekranker Tabes bekommen hat, oder ob die Anfälle Zeichen der Tabes sind. Tabes und progressive Paralyse können hier promisene genannt werden; man kann sagen, die Migräne ist wie die Augenmuskellähmungen und wie die lanzinirenden Schmerzen im Trigeminusgebiete ein tabisches Symptom, das ebensowohl die Tabes selbst als die Hirnrindenerkrankung. die Paralyse genannt wird, zuweilen einleitet, oder man kann sagen, die Migräne ist ein Gehirnsymptom, das nicht nur der Paralyse selbst, sondern auch der Tabes vorausgehen mag. Eine grössere Zahl von Einzelbeobachtungen hat wohl zuerst Oppenheim im Jahre 1884 veröffentlicht. Er fand unter 32 tabischen Weibern 10 mit Migräneantällen und er sah diese bei zwei tabischen Männern. Er trennt die Fälle nicht nach ihrer Art. man kann aber trotzdem aus den meisten seiner kurzen Krankengeschichten ganz deutlich erkennen, ob es sich um die Krankheit Migräne oder um Tabesmigräne gehandelt hat. Dort Beginn der Anfälle in der Kindheit und Authören bei Entwickelung der Tabes, hier Beginn kurz vor oder mit den übrigen Tabessymptomen. Als Beispiele gebe ich die beiden Männerfälle wieder. Ein 36iähriger Mann, der seit zwei bis drei Jahren un Tabes litt. hatte seit früher Jugend alle vier Wochen einen typischen Migräneanfall gehabt. Seit Entwickelung der Tabes hatten die Anfälle sun Intensität verloren«. Ein 39jähriger Mann hatte seit sieben Jahren lanzinirende Schmerzen, Harnträufeln, Schschwäche n. s. w., seit drei Jahren Anfälle von Migräne mit Flimmern und Erbrechen. Als bemerkenswerthe Fälle von tubischer Migräne seien weiter einige Beobachtungen Oppenheim's referirt. Eine 47jährige Fran litt seit fünf Jahren an lanzinirenden Schmerzen, Doppeltschen, Gürtelgefühl n. s. w., seit sieben Juhren an Anfällen rechtseitiger wüthender Kopfschmerzen, die mit Uebelkeit, Brech-

Lehrbuch der Gehirnkrankheiten, 1883. Itl. p. 279.

neigung, Emptindlichkeit gegen Licht und Geräusche verbunden waren. Sie traten alle zwei bis drei Monate, damı häufiger, schliesslich alle 8-14 Tage auf, verbanden sich mit heftigem Erbrechen, Angst- und Schwindelgefühl. Eine 49iährige Frau litt seit vier bis fünf Jahren an lanzinirenden Schmerzen und anderen Tabessymptomen, seit acht Jahren an Migränemfällen, die ans Konfschmerz, Erbrechen, allgemeiner Erschlaffing bestanden, erst alle vier Wochen auftraten, dann hänfiger und länger wurden, schliesslich alle paar Tage wiederkehrten, mit Schmerzen in der Magengegend und Angst verbunden waren und nur darch grosse Morphiumgaben gemildert wurden. Ich habe die tabische Migräne nicht oft geschen; unter 40 tabeskranken Weibern hatten sie zwei, bei einem Manne habe ich sie noch nicht beobachtet. Die eine Kranke stammte aus gesmider Familie und versicherte, keines ihrer Verwandten leide an Kopfschmerzen. Sie war mit 18 Jahren syphilitisch geworden, hatte mit 24 Jahren Migränemfälle, d. h. Stirnkopfschmerzen mit Erbrechen, die einen Tag dauerten, alle drei Wochen wiederkehrten, bekommen, mit 34 Jahren Doppeltsehen und dann weitere Tabessyupptome. Als ich sie in ihrem 44. Lebensjahre kennen lernte, war die Tabes vollständig entwickelt, die Migräne trat nur noch selten auf. Als frühzeitiges Zeichen der Paralyse beschrieben Charcot und Parinaud die Augenmigräne, auch W. Sander nannte die Migrane schon 1876 unter den frühen Symptomen. Die französischen Antoren haben vielleicht die Migraine ophthalmique zu sehr in den Vordergrund gestellt, gewöhnliche Migräneanfälle und solche mit visueller Anra kommen als Zeichen der Tabesparalyse vor. Eine neuere Beobachtung rührt von P. Blocq her. Die 27jährige Patientin, die fünf Fehlgeburten durchgemacht hatte und der zwei Kinder bald nach der Geburt gestorben waren, war seit etwa einem Jahre durch krankhafte Erregbarkeit und Geistesschwäche auffällig geworden und litt seit sechs Monaten an Aufällen von peinlichem Taubheitsgefühl in der rechten Körperhälfte mit Sprachbeschwerden. Vor etwa 14 Tagen hatte die Kranke plötzlich mit dem linken Ange Funken wahrgenommen und hatte die Gesichter der Umgebenden nur noch zur Hälfte erblickt. Nach einiger Zeit war heftiger Stirnkopfschmerz eingetreten und galliges Erbrechen hatte den Anfall beendet. Es bestanden alle Zeichen der Paralyse, Andere Fälle findet man bei Féré n. A. Es kann also der Migräneanfall bei Tubesparalyse ganz dem der Krankheit Migräne gleichen. Die Unterscheidung hat sich zu gründen auf das Vorhandensein ererbter Anlage, auf den Beginn in der Kindheit oder frühen Jugend, auf den Verlanf einerseits, anf den späten Beginn, anf das Vorausgehen der Syphilis andererseits, Bei jeder Migräne, die spät beginnt und der Syphilis vorausgegangen ist, sei man mit der Diagnose vorsichtig. Schwierigkeiten könnten entstehen, wenn etwa die Migrane als Symptom einer auf ererbter Synhilis bernhenden Tabesparalyse in der Kindheit nuffräte. Findet man die Migräne nicht ullein, soudern neben anderen Zeichen der Tabesparalyse, so ist sie nur dann als tabisch mzusehen, wenn sie erst nach der Infection beziehungsweise kurz vor oder mit den anderen Symptomen begonnen hat.

Weit schwieriger als die der tabischen ist die Beurtheilung der epileptischen Migräne. Féré sieht im Grunde die Epilepsie und die Migräne als Aeusserungen derselben Krankheit an. Er sagt: parmi les phénomènes qui accompagnent l'épilepsie partielle on alternent avec elle, il faut citer les migraines sensorielles et en particulier la migraine ophthalmique qui pent leur servir de type et qui, à l'état d'isolement, constitue une véritable épilepsie sensorielle uvec ses phénomènes d'épnisement d'hémianousie et quelquefois de somnolence. Von diesem Standounkte nus gibt es eigentlich keine Diagnose zwischen Migräne und Epilepsie. Mir scheint, der Fehler liegt darin, dass Féré nicht zu einer ätjologischen Auffassung durchgedrungen ist, nur Symptome vergleicht. Wenn man bedenkt, dass die Krankheit Migräne fast ausschliesslich durch gleichartige Vererbang entsteht, dass sie fast immer unverändert durch das Leben besteht, dass bei ihr nie Schwachsinn eintritt, so sieht man, dass sie trotz der unleugharen Aehnlichkeit wesentlich von der Epilepsie verschieden ist. Wohl kann es unter Umständen unmöglich sein, zu sagen, ob Migråne oder Epilepsie vorliegt, z. B. wenn die Aura allein auftritt, aber nuch in solchen Fällen ist es doch das eine oder das andere, liegt die Uneutschiedenheit nur in der mangelhaften Erkenntniss, nicht in der Sache. Wenn wir von den seltenen Fällen absehen, in denen möglicherweise ans der Migräne Epilepsie wird, in denen die Wiederkehr der hemikranischen Anfälle zur Entwickelung der epileptischen Veränderung führt, Fälle, die schon früher besprochen worden sind, so haben wir hier die Fälle zu betrachten, in denen masser epileptischen Symptomen, hemikranische vorhanden sind, und die, deren Symptome sowohl epileptischer als hemikramischer Art sein können. In jenen also handelt es sich um Epilepsie. die an Migräne erinnert oder Migräne vortäuscht. Als ullgemeine Regel kann man, glaube ich, annehmen, dass überall da, wo Krämpfe vorkommen. Epilepsie besteht. Die Symptome der Migräne sind ausschliesslich sensorischer Art und ich möchte Migräne nicht diagnosticiren, wenn auch nur geringe Krampferscheinungen, z. B. Verziehung des Mundwinkels und der Zunge, vorhanden sind. Hält man dies fest, so ist alles, was neben den Krämpfen vorkommt, nur scheinbare Migräne, in Wirklichkeit larvirte Epilepsie. Dass die sensorische und die aphatische Aura bei der Epilepsie ebenso wie bei der Migräne vorkommen kann, braucht nicht erörtert zu werden. Aber auch die visuelle Aura der Epilepsie kann ganz der der Migrane gleichen. Auch Gowers sagt dies und fügt mit Recht hinzu. dass gewöhnlich bei Epilepsie die visuelle Aura kurz sei, nur wenige

Secunden dauere, während sie bei Migräne 10-30 Minuten anhält, dass das Fortificationspectrum mehr für Migräne spreche, dass aber diese Unterschiede nicht beweisend seien. Als Beispiele seien folgende Beobachtungen Férés1) angeführt.

Eine 41 jährige Frau hatte mit acht Jahren Krampfanfälle, die vorwiegend die rechte Körperhälfte betrafen und während zwei bis drei Monate wiederkehrten. Seit acht bis zehn Jahren litt die Kranke an Anfällen von Einschlafen der rechten Hand, besonders des Ulnarisgebietes. Sie traten fast alle Tage am Morgen ein, ergriffen nie den Arm, zuweilen aber auch den rechten Unterschenkel und waren mit einer Art von Klopfen in der rechten Mundgegend verbunden. Ihnen folgten manchmal Schwindel und Druckgefühl im Hinterkopfe. Erst seit zwei Jahren trat auch ein Scotom auf, das den unteren oder einen seitlichen Theil des Gesichtsfeldes verdeckte. Zuweilen bemerkte die Kranke ein wie in elektrischem Lichte leuchtendes Zahnrad, das in zitternder Bewegung war und wie das Scotom das Sehen verhinderte. Dieses Flimmerscotom dauerte eine Viertelstunde and hinterliess Uebelkeit.

Eine 54jährige Frau, die nach Pariser Sitte mit Kohlen und Wein handelte, bekam plötzlich heftigen Schmerz über dem rechten Ange und sah zugleich +36 Lichter«. Sie glaubte, es habe ihr jemand einen Stein an den Kopf geworfen, stürzte wüthend auf die Strasse, fand nur ihren Mann und zu ihrem Schrecken konnte sie nicht zu ihm sprechen und sah ihn nur halb. Bald darauf krümmten sich die Finger der rechten Hand gewaltsam und der ganze rechte Arm wurde von Zuckungen ergriffen, der Kopf wurde nach rechts gedreht und der rechte Mundwinkel zuckte. Die Zuckungen dauerten nur zwei Minuten, Scotom, Kopfschnierz und Aphasie dauerten eine Viertelsfunde. Dann trat Erbrechen ein und bald war alles vorüber. Seitdem hatte die Kranke noch fünf gleiche Anfälle gehabt.

Ein 43jähriger Apotheker, dessen Vater an progressiver Paralyse gestorben war, dessen Mntter und Schwester geisteskrank waren, hatte seit dem nennten Jahre Anfälle von petit mal. Er erbliekte rechts eine fenrige Kugel oder Blitze, empfand einen reissenden Schmerz in der rechten Kopfhälfte und verlor das Bewusstsein. Zuweilen traten auch Kräumfe ein. Im 30. Jahre zeigte sich zum ersten Male eine von der rechten Hand ausgehende sensorische Aura unit Aphasie. Die visuelle Aura war buld eine feurige Kugel, bald ein lenchtendes Rad, bald eine helle oder regenbogenfarbige Zickzacklinie, bald ein halbseitiges dunkles Scotom. Manchmal fehlte die Bewnsstlosigkeit, immer folgte Erbrechen. Die Fran des Kranken versieherte, er habe sich wiederholt in die Zunge

<sup>1)</sup> Les épilepsies, p. 56.

gebissen. Mit 36 Jahren hatte der Kranke tabische Symptome bekommen und seitdem hatten die epileptischen Anfälle allmählich aufgehört.

Féré spricht in diesen Fällen schlechtweg von Migraine ochthalmique. ich glanbe aber, dass es sich nm wirkliche Epilepsie gehandelt habe. Unter dem Einflusse der Behandlung können die Anfälle sozusagen abgeschwächt werden, so dass nur die Anra übrig bleibt. So war es z. B. bei der 54iährigen Patientin Féré's; bei Brombehandlung blieben zuerst die Krämpte weg, dann schwanden die Parästhesien und die Aphasie, zuletzt bestauden die Anfälle nur noch aus Kopfschmerz mit Flimmerscotom und Erbrechen. Wäre nun ein neuer Arzt hinzugekommen, so hätte er wahrscheinlich eine falsche Diagnose gemacht. Es kann aber auch durch den natürlichen Verlauf oder von vorneherein der epileptische Anfall mit Migränesymptomen sich auf letztere reduciren. Am häufigsten wird wohl die isolirte sensorische Aura (die sensorielle Epilepsie nach Pitres) zu der Frage: Epilepsie oder Migräne? veranlassen. Man ist dann auf zweierlei angewiesen; die Anamnese und die objective Untersuchung. In der Mehrzahl der Fälle von Jackson'scher Epilepsie fehlen objective Zeichen nicht ganz; die Sehnenreflexe sind auf der betroffenen Seite etwas gesteigert, es bestehen danernd eine gewisse Muskelschwäche, eine grössere Kühle, leichte Cyanose, geringe Störungen der Empfindlichkeit, Bei Migräne aber fehlen im Intervall stets alle objectiven Symptome, Bisher ist nur von der partiellen Epilepsie die Rede gewesen. Dass die grossen Anfälle der »genuinen« Epilepsie (oder wie man sich sonst ausdrücken mag) zu diagnostischen Bedenken keinen Anlass geben, versteht sich von selbst. Doch kann das petit mal gelegentlich mit Migräne verwechselt werden. Ein 21jähriger Mann z. B. kam sehr betrübt zu mir. weil er »wegen Epilepsie« in's Krankenhaus geschafft worden war. Sein Vater litt an Migrane, er selbst hatte schon früher Konfschmerzen gehabt. aber seit zwei Jahren, seit einem Rhenmatismus acutus, hatten die Aufälle ihre Form verändert. Er bekam ungefähr alle acht Tage plötzlich ein typisches Flimmerscotom, wurde dann von ohnmachtähnlicher Schwäche, mit der starkes Zittern beider Hände verbunden war, befallen, musste erbrechen und bekam dann erst Konfschmerzen. Wird ein Migränekrunker ohnmächtig, was ja gelegentlich vorkommt, so wird immer der Gedanke an Epilepsie anftanchen. Endlich darf man nicht vergessen, dass beide Krankheiten bei einem Menschen nebeneinander bestehen können.

leh habe nun noch das Verhältniss zweier Krankheiten zur Migräne zu besprechen, das der Hysterie und das gewisser Augenmuskellähmungen. Die Ansiehten sind hier und dort getheilt und bei der Neuheit dieser Dinge ist wohl vorfäufig eine Einigung kaum zu erwarten.

Dass dann, wenn der Migränekranke hysterisch ist, allerhand Combinationen vorkommen können, die unter Umständen diagnostische Schwierigkeiten machen, das versteht sieh von selbst. Gelegentlich habe ich schon die Verknüpfung der visuellen Aura mit hysterischer Diplopie erwälmt. Ferner kann sich dauernde hysterische Amblyopie oder Amanrose nn das hemikranische Scotom anschliessen, hysterische Konfsehmerzen. hysterisches Erbrechen, hysterische Sensibilitätstörungen können sich einmischen, der Migräneanfall kann einen hysterischen Anfall auslösen u. s. f. Ohne weitläufig zu werden, kann ich nicht auf diese Dinge eingehen, die nach den gewöhnlichen Regeln der Diagnostik zu erledigen sind und bei denen theoretische Bedenken nicht in Frage kommen. Die Streitfrage aber ist die, ob der Migräneaufall ein Symptom der Hysterie sein kann. Charcot und seine Schüler haben es behauptet. Zuerst hat Babinski 1890 die Thesis vertheidigt, dann 1891 L. Fink, ein Schüler Reymond's, also sozusagen ein Enkel Charcot's. 1) Die Beweisführung geht so vor sich, dass die Migräne (oder die Augenmigräne, von dieser ullein nämlich reden die französischen Antoren) bei Hysterischen gefunden werde, dass sie eng mit hysterischen Symptomen verknüpft sei, dass die Migräne hysterische Symptome ersetzen könne und umgekehrt, dass seelische Erscheinungen nuch auf die Migräne von Einfluss seien, dass man die Migräne durch hypnotische Suggestion hervorrufen könne. Ich habe schon früher an anderem Orte gesagt, dass mir Babinski's Beobachtungen durchaus nicht beweisend zu sein scheinen, und ich muss von den durch Fink gesammelten Beobuchtungen dasselbe sagen. Zunächst wäre in solchen Fällen das Hamptgewicht auf den Nachweis zu legen, dass die hysterischen Kranken nicht un Migräne selbst gelitten haben. Es wäre also zu zeigen, dass bei den Verwandten keine Migrane bestand, dass die Kranken in der Jugend, vor der Zeit der hysterischen Zufälle keine Migräne hatten. Dieser Nachweis aber ist nicht geleistet worden, im Gegentheile wird in mehreren Beobachtungen ausdrücklich gesagt, dass die Kranken früher an gewöhnlicher Migräne litten. Das Zusammenvorkommen und die Verknüpfung der Migräne mit hysterischen Symptomen können selbstverständlich gar nichts beweisen, denn die Migräne kommt überhanpt vorzugsweise bei neuropathischen Leuten vor, die tielegenheitursachen sind bei beiden Krankheiten ungefähr dieselben, die Migräneanfälle können geradeso wie beliebige andere Zufälle als Agent provocateur für hysterische Symptome dienen und umgekehrt kann die Erschütterung des Organismus durch hysterische Anfalle den Migräneanfall hervorrufen. Dass seelische Veränderungen bei der Migräne von grosser Bedeutung sind, habe ich früher hervorgehoben, damit ist aber in keiner Weise dargethan, dass der Migräneanfall seelischer Art sein könne, wie die Hysteriesymptome es sind. Nnn bleibt noch eins fibrig. Wenn, wie bei Babinski's einer

<sup>&#</sup>x27;) In der Beobachtung von Thomas handelt es sich einfach um Augenmigräne bei einem hysterischen Knaben.

Kranken. Druck auf den sechsten Brustwirbel die Augenmigräne hervorruft (noint migrainogène!), wenn im hypnotischen Zustande durch Suggestion das Flimmerscotom erzengt wird, so haben wir doch zweifelles hysterische Erscheinungen vor uns. Ganz gewiss, aber dunn handelt es sich um eine hysterische »Contre-façon« der Augemnigräne, nicht mm einen wirklichen Migräneunfall. Wenn wir eine hysterische Hemiplegie treffen, so nimmt doch hentzutage kein verständiger Mensch mehr an, dass nun in der inneren Kapsel etwa Veränderungen bestehen, die L'esache des hysterischen Symptoms sind. Viehnehr ahmt der Hysterische unwillkürlich eine echte Hemiplegie nuch, Wenn ich bei einem Hypnotisirten die Hallucination eines Blitzes wachrufe, so wirkt doch nicht mein Wort auf die Rinde des Hinterhanptlappens wie ein elektrischer Strom, sondern es entsteht durch Association der Vorstellungen eine so lebligfte Phantasievorstellung, dass sie einer Wahrnehmung gleicht. Kurz, die hysterische Nachahmung eines Symptoms ist nicht dus Symptom selbst; handelt es sich um ein im Hirn localisirtes Symptom, so entsprechen der hysterischen Nachalimung nicht Veränderungen am Orte der Läsion u. s. f. Hebrigens möchte ich glauben, dass die hysterische Nachahmung der Angenmigräne nur bei solchen Hysterischen vorkomme, die wirklich an Migräne gelitten haben, die also einer Erinnerung an die von ihnen selbst erfahrenen Phänomene fähig sind. Wenn Gilles de la Tourette 1) sagt: >Eh bien. il est certain que tous ces phénomènes (sc. de la migraine ophthalmique), l'hystérie peut les simuler, ou mieux se les assimiler au point de rendre le diagnostic très hésitant«, so entspricht das ganz meiner Auffassung, lch gebe zu, dass eine hysterische Contre-façon der Migräne vorkomme und dass es schwer sein könne, sie von echter Migräne zu unterscheiden, ich lengne nur, dass die Migräne in dem Sinne ein Symptom der Hysterie sein könne, wie sie ein Symptom der Epilepsie oder der Tabesparalyse ist. Gille's, der übrigens darin zu irren scheint, dass er die Migräne in allen von Bubinski und Fink zusammengestellten Beobachtungen für die hysterische Pseudomigrane hält, während es sich gewöhnlich unn echte Migräne bei Hysterischen handelt, Gilles meint, die Untersuchung des Urins nach dem Anfalle könne allein zu der Differentialdiagnose helfen. Ich lasse das dahingestellt sein. In seinen weiteren Ausführungen über die Hemiopie und ihre Beziehungen zu der hysterischen Einschränkung des Gesichtsfeldes nimmt er nicht durauf Rücksicht, dass unch bei der Migrane eine wirkliche Hemiopie nicht vorkommt, sondern nur ein Scotom, dass also die sogenannte Hemiopie bei Migräne und die concentrische Einschränkung des Gesichtsfeldes nicht beide Verminderungen des Gesichtsfeldes sind, bei denen nur die Localität verschieden wäre, sondern toto

<sup>1)</sup> Traité de l'hystèrie, 1891, I, p. 375,

81

genere verschiedene Dinge. Es ist richtig, dass Hemiopie bei Hysterie nicht vorkomme, sie fehlt aber auch bei Migräne. Die Gesichtsfeldmessungen ergaben bei der sogenannten hysterischen Augenmigräne nach dem Aufalle nur eoneentrische Einschränkung. Im Anfalle richtet sieh die Grösse des Gesichtsfeldes nach der Grösse des Scotoms und ausserdem kann die concentrische Einschränkung gefunden werden. Bemerkenswerth ist die Untersuchung Parinaud's während suggerirter Augenmigräne: »an moment, où la malade ne voyait que la moitié des objets le champ visuel est encore plus rétréci qu'à l'état normal, mais on ne constate pas les caractères objectifs de l'hémiopie permanente.« Möglicherweise könnte die Behandlung zur Differentialdiagnose helfen; ausschliessliche Behandhung mit Migränemedicamenten (Brom, Natr. salicyl, u. s. w.) wird die Migraneanfälle beseitigen, während sie auf hysterische Zufälle keinen Einfluss hat. Freilich kann die suggestive Wirkung der Medicamente irreführen. Um schliesslich ein Beispiel zu geben, will ich die erste Beobachtung Babinski's wiedererzählen; es ist dieselbe, auf Grund deren Charcot zuerst im Jahre 1888 auf die Beziehungen der Migräne zur Hysterie hingewiesen hat. Ein 21iähriger Graveur, dessen Eltern sich wohl befanden, dessen Schwester an Nervenzufällen litt, hatte nach einer Conjunctivitis in Aufällen auftretende Schmerzen im Auge mit Nebelsehen, die täglich Nachmittags nm 4 Uhr wiederkehrten, bekommen. Der Arzt hielt eine Operation für nöthig und an dem Tage, an dem diese stattfinden sollte, erlitt der Kranke seinen ersten Krampfanfall, Nach einer Reihe von Anfällen bildete sich eine eigenthümliche Aura aus. Ein lebhafter Schmerz zog vom Scheitel zunn linken Auge und der linke Nasenflügel erzitterte. Dann trat in der linken Hälfte des Gesichtsfeldes Flimmerscotom auf; aus Funken und leuchtenden Strichen wurden Zickzackbogen, die in den Regenbogenfarben glänzten. Die Erscheinung nahm allmählich das ganze Gesichtsfeld ein. Nach einigen Minuten verschwand sie und dann begann der Anfall. Zuweilen traten Konfschmerz and Flimmerscotom ohne Krampfanfall auf. manchmal blieb der Schmerz allein. Zuweilen wurde die Aura von kurzer Stummheit (hemikranischer Aphasie?) gebildet, Man fand : Hemianaesthesia dextra, Amblyopie, Diplopia monophthalmiea, starke Einschränkung des tiesichtsfeldes. Bei Wasser- und Brombehandlung hörten die Krampfanfälle und auch die Migräneanfälle auf, die Stigmata verschwanden.

Seitdem, dass ieh im Jahre 1884 die Aufmerksamkeit unf die periodische Oeulmontorinsthamung, gebenkt hatte, sind zahleiche ähnliche Bedachtungen veröffentlicht worden und ist das merkwürdige-Krinkheitsbild von vielen Autorne eingehend bespecchen worden. Ich war der Ansieht, dass es sich um eine besondere Krankheit handle, und weun anch die Ursache des Leidens ganz unbekannt ist und ebense über den Sitz wie über die Art der Laison verschiehen Meinungen geben, so scheinen doch die Meisten jener Ausicht zuzustimmen. Freilich hat schon Saundby seine Beobachtungen als Migrane mit Oculomotoriuslähmung bezeichnet. Remak und Andere Inden darauf hingewiesen, dass nähere Beziehungen zwischen der Migräne und der periodischen Oculomotoriuslähnung bestehen möchten, und schliesslich hat Charcot im Jahre 1890 die letztere als Art der Migrane bezeichnet, eine Auffassung, gemäss der er den Namen »Migraine ophthalmoplégique« vorschlug. Dass ich dieser Lehre nicht zustimmen kann, geht sehon darans hervor, dass ich die periodische Oculomotoriuslähmung nicht unter den Folgen der Migräne. sondern hier, unter den diagnostisch zu trennenden Krankheiten bespreche. Bekanntlich denkt man bei periodischer Oculomotoriuslähmung an die Fälle, in denen vom ingendlichen Lebensalter oder von Kindheit an auf den Oenlomotorius beschränkte, mit Kopfschmerz und Erbrechen einsetzende Lähmungen in annähernd gleichen Abständen wiederkehren. Wollte ich an dieser Stelle eingehend die Casuistik bestrechen, so unüsste ich einen ungebührlich grossen Raum dafür in Auspruch nehmen. Ich habe alle Beobachtungen in »Schmidt's Jahrbüchern« besprochen und muss wegen des Gemaneren dahin verweisen. Hier will ich mich darauf beschränken, die Achulichkeiten mit der Migräne und die Unterschiede von ihr zu bezeichnen, wobei sich ergeben wird, dass diese wichtiger sind als jene, Beide Leiden beginnen in der Jugend, beide bestehen aus annähernd periodisch auftretenden Anfällen, in beiden Anfällen kehrt dasselbe Syndrom, nämlich ludbseitiger Kopfschmerz, der um das Auge und hinter ihm am stärksten ist, und Erbrechen, wieder. In der That leitet den Anfall der Augenmuskellähmung ein echter Migräneanfall ein; darüber besteht kein Zweifel, viehnehr streiten wir darum, ob dieser Migräneanfall ein Symptom einer anderen Krankheit ist und den Migräncanfällen bei Tabesparalyse und Epilepsie gleichwerthig ist, oder ob es sich um die Krankheit Migräne in beiden Fällen handelt. Bei der periodischen Oculomotoriuslähmung sind die Verhältnisse sehr verschieden: Die Aufälle können nach Wochen, nach Monaten, nach Jahren wiederkehren, sie können (ehe die Lähmung eintritt) Tage, Wochen, Monate dauern, die Lähmung dauert ebenso lange oder länger, sie verschwindet in der Zwischenzeit fast ganz, oder sie bleibt in grösserer oder geringerer Ausdehnung bestehen, wächst in den Anfällen nur an. Die langen Zwischenzeiten kommen bei der Krankheit Migräne sehr selten, bei der periodischen Oeulomotoriuslähmung oft vor. Die lange Dauer des Migräneanfalles ist dort eine Ausnahme, hier die Regel. Hier können die Kranken nicht nur eine Woche, sondern drei bis vier Wochen fast upausgesetzt an Konfschmerz und Erbrechen leiden, bis endlich die Oculomotoriuslähnung eintritt und mit ihrem Eintritte jene Symptome plötzlich verschwinden. Letzteren Umstand halte ich für wichtig, denn er deutet darauf hin, dass die auf die Lähnung abzielenden Läsionen die Migranesymptome hervorrufen, nicht diese iene. Nimmt man an, dass der Migräneanfall zur Augenauskellähnung führe, wie er nach der Vorstellung Mancher zu einer Blutung u. s. w. führen kaun, so sollte man erwarten, dass es bei schweren Migräneanfällen nicht so selten zu Oeulomotoriuslähmung komme. Nun ist aber davon nichts zu erfahren. Zwar wird in einigen Fällen von periodischer Oculomotoriuslähmung berichtet, dass vor der ersten Lähmung durch kürzere oder längere Zeit einfache Migräneanfälle vorausgegangen seien, wie denn solche auch zwischen den Anfällen mit Lähmung auftreten können, aber in der Regel ist von vorneherein der Anfall der periodischen Oculomotoriuslähmung vollständig, die Lähmung ist schon in der Kindheit vorhanden, während die Krankheit Migrane, wenn sie zu groben Läsionen führt, dies nach der Meinung Aller doch erst im vorgerückten Alter that. Eine weitere Differenz liegt darin, dass bei der periodischen Oculomotoriuslähmung von den Migränesymptonien, Kopfschmerz und Erbrechen, regehnässig vorhanden sind, alle anderen Zeichen der Krankheit Migräne aber regelmässig fehlen. Ist iene die Krankheit Migrane plus Oculomotorinslahmung, warum fehlt dann immer die Aura, besonders die visuelle Aura, die doch sonst bei schwerer Migrane so häufig ist? Endlich aber, und das ist für mich das durchschlagende Argument, beruht die Krankheit Migräne auf gleichartiger Vererbung, die periodische Oculomotoriuslähmung nicht. Die meisten an der letzteren Krankheit Leidenden haben keine migränekranken Verwandten. Bedenkt man, dass die Migräne sich nicht nur überhaupt vererbt, sondern oft gerade in ihrer besonderen Form vererbt, so dass der Sohn eines an Angenmigräne leidenden Mannes oft nicht nur überhangt Migräne, sondern gerade wieder Augenmigrane hat, und nimut man an, dass es eine Varietät der Migräne mit Oculomotorinslähmung gebe, so müsste man von dieser doch erwarten, dass sie in mehreren Generationen oder wenigstens bei verschiedenen Gliedern einer Familie auftrete, Aber wir finden nichts derart: Die Kranken mit periodischer Oculomotorinslähmung stehen ganz vereinzelt da, die Krankheit hat auscheinend mit Vererbung gar nichts zu thun. 1)

Nur mit einigen Worten möchte ich die Frage berühren, ob, abgesehen von der periodischen Oculomotoriuslähmung, Beziehmigen zwischen Migräne

<sup>1)</sup> In Beziehung auf die bisher gefundenen anatomischen Veränderungen (Weiss, Thomsen, Richter), stimme ich Charcot ganz bei, wenn er anniquet, dass sie die Krankheit nicht erklaren, seenndärer Art seien. Dass ich die Trennung der Fälle in solche mit freien Intervallen und solche mit bleibender Lähmung nicht anerkennen kann. habe ich an anderem Orte gesagt. Es gibt die erste Classe gar nicht; sind ja im Anfange die Intervalle frei, so entwickelt sich doch mit der Zeit dauernde Lähmung. Uebrigens würde die letztere gar nicht gegen Charcot's Hypothese sprechen, es vielmehr ganz verständlich sein, wenn bei der zu organischen Veränderungen führenden Migrane jeder Anfall die vorhandene Lähmung verschlimmerte.

und Augenmuskellähmungen bestehen. Einmal habe ich bei einem 12 jährigen. an schwerer Migräne leidenden Mädchen Ptosis congenita beider Augen beobuchtet. Ob ein Zusammenhung besteht, ist vorläufig nicht zu sugen. Bei einer 38jährigen Frau, deren Schwester auch an Migräne litt, und die selbst seit der Kindheit Anfälle hatte. fand ich Ophthalmoplegia interior dextra. Aber die Kranke hatte mit 20 Jahren einen syphilitischen Mann geheiratet, also war die Augenlähmung wohl ein Tabessymptom. Die Literatur enthält wenig. Liv eing erzählt von einem Gärtner, der seit seiner Kindheit an gewöhnlicher Migräne litt und dessen Tochter ebenfalls Migräne hatte. Im 40. Jahre bekam der Mann, nachdem er längere Zeit an Gesichtschmerzen gelitten hatte, einige Anfälle mit visueller Aura und nach einem solchen trat Doppeltsehen ein. Man fand Lähmung des rechten Internus and to some extent of the superior oblique. In diesem Falle könnte man denken, dass die Migrane die Angenmuskellahmung bewirkt habe. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass der Gärtner an beginnender Tabes litt. Auch eine meiner Kranken litt seit der Jugend an einfacher Migräne und bekam erst, als eine progressive Paralyse sich entwickelte, Anfälle mit visueller und sensorischer Aura (vgl. p. 29). Wunderlich ist der Schluss der Geschichte des Gärtners. Nachdem die Augenmuskellähnung etwa vier Wochen bestanden hatte, trat ein Niesskrampf ein und darnach verschwand das Doppeltsehen, blieb nur geringe Schwäche des Internus zurück. Die Erkrankung der Stirnhöhlenschleimhaut hat, wie es scheint, zuweilen einen Einfluss auf die Augenbewegung. Duran muss man auch in diesem Falle denken

## V. Ueber die Prognose der Migrane.

Nach dem, was ich über Verlauf und Diagnose der Migräne gesagt habe, bleiben für die Prognose nur einige Bemerkungen übrig. Ich habe versucht, auseinanderzusetzen, dass wir bis jetzt über die Möglichkeit der Entstehung grober Gehirnveränderungen durch die Migräneanfälle, über den Uebergang der Migräne in andere, schwerere Krankheiten noch recht wenig wissen. In praxi aber dürfte es sich empfehlen, die Sache nicht zu leicht zu nehmen, und man sollte, abgesehen vom Grade der Wahrscheinlichkeit, durch die blosse Möglichkeit sich veranlasst sehen, jede schwere Migräne ernsthaft zu behandeln. Man hat oft mit der Indolenz der Kranken selbst zu kämpfen, die da meinen, gegen »ihre alte Migräne« sei doch nichts zu machen. Je weniger Anfälle, um so besser, je seltener sie wiederkehren, um so weniger besteht die Gefahr, dass sie dauernde Schädigung des Gehirns hervorrufen. Ein grosser Vortheil ist es schon, wenn es gelingt. vollständige in unvollständige, schwere in leichte Anfälle zu verwandeln. denn vermuthlich ist die Gefahr der Intensität des Anfalles proportional. Scheint mir auch die düstere Färbung, in der Charcot und seine Schüler die Zukunft der Kranken mit Augenmigräne schildern, übertrieben zu seul. so sind 'doch zweifellos die vollständigen Aufälle mehr zu fürchten, als die »vulgäre« Migräne.

Auf jeden Fall wird mehr gefehlt durch zu sorglose als durch zu ernste Beurtheilung der Migräne. Ein Arzt, der die Migräne seiner Krauken verlächt, verdient nicht, Arzt zu heissen. Wer sich nur um die Leiden kimmert, die eine -pathologisch-anatomische Begründunge haben, der hätte lieber Anatom werden sollen. Jede Migräne ist eine Krankleit, die viel Leiden verursscht, die Leistungsfähigkeit umd die Lebensfreude ernstlich besinträchtigt, Möglicherweise setzen die Anfalle bei händiger Wiederkehr auch dann, wenn keine grobe Veräuderung entsteht und wenn das Leben nicht gerade abgekürzt wird, die Leistungsfähigkeit dauernd herab, so dass die Kranken auch in den Zwisschenzeiten nicht das leisten können, was ise ohne Migräne leisten wärden. Ueber diese Dinge ist sehwer zu urtheilen. Zweifelbei sit, dass dem Migränekranken nunche Brufsären durch ihr

Leiden mehr oder weniger verschlossen werden, dass sie nicht selten zu einem stillen und einsem Leben gezwungen werden, das ihren natürlichen Wünschen vieldeicht durchus nicht entspricht. Alle diese Erwägungen mitsen den Arzt vernalussen, die Behandlung der Migräne möglichst nichtzeitig und meiglichst medizitektie zu betreben.

## VI. Die Behandlung der Migräne.

Zar Verhütung der Migräne lästs sieh weing film. Dass Migränekennke nieht heiraten sellten, kann man nieht verhangen, auch würde dem Verlangen nieht entsprochen werden. Immerhin gehört die Migräne zu dem, was gegen eine Elie spricht, und besonders dann, wenn beide Theile an Migräne beiden.

Ob durch irgend ein Verhalten die von Migränschunken stammenden kinder vor der Migräne bewahrt werden können, ist unbekannt. Empfehlen kann man nur das, was überhunpt der tesmudheit des Gehirms zuträglich ist, einfache nutürliche Lebensweise, Aufenthalt im Preien, späten Beginn des Schulmterriebts, Vermeidung von Aufregungen und Austraugungen.

Bei der Bernfswahl kann die Migräne ins Gewicht fallen und dazu beitragen, die Wahl auf eine Beschäftigung zu lenken, die nicht an die Stadt und nicht ams Zimmer fesselt.

Die Behandlung der Krankheit hat zum Ziele die Unterdrückung, Absehwächung der Anfälle. Sie besteht theils aus der Regelung der Lebensweise, theils ums ärzlichen Verordunngen im engeren Sinne. Zu ihr gebört natürlich die Vermeidung von Schädlichkeiten überhaupt, besonders aber die Vermeidung der Gelegenheitursachen. Du die letzteren nieht in jedem Falle dieselben sind, ist ein gewisses Individualisiren nödtig.

In Beziehung auf die Nahrung habe ich die Meinung, dass eine vorwiegend vegetablische Nahrung zuträglieher sei, als riehlliche Pleischkost. Munche Patienten sind sogar streinge Vegetariamer und behaupten, dass seit der neuen Nahrungsweise ihre Anfälle ganz wergerblieben, oder selbener und seburkeher geworden seien. Ich will die Thatsache nicht leugenen, nur durf man nicht vergessen, dass mit der Aenderung der Kost oft andere Veräuberungen (Vermeisung des Alkobols, regelnussigere Lebensweise überhaupt u. s. w.) verbunden sind, dass dahei die Suggestion eine Rolle spielt, dass zuweilen die Gewolmung den Erfolg der Mausserged aufhebt. Das letztere kommt recht oft in Betraelt und ich glaube, dass es sich dahei nicht uur nur Suggestion hundle. Vertragen die Patienten diese oder jene Spiesen nicht, so mitsen is sie se vermeiden. Jedoch gildt

es auch hier ein »aber«. Je mehr man sich einschränkt und je vorsichtiger man lebt, nm so empfindlicher wird man.

Von den Getränken sind die alkoholhaltigen gewöhnlich nachtheilig. Freilich steigert auch hier die Euthaltsankeit die Empfindlichkeit, da aber der Alkohol überhaupt keinen Vortheil brüget, kann nam mit Recht die dansernde und vollständige Enthaltung empfehlen. Nur diejenigen die die gesellschaftliche Tyrannei, der wiederliche Unsinn der Trünksiten in die Nothlage brüngt, entweder ihre Gesamtheit zu schädigen, oder bei ihren Vorge-etzten aumzistessen, die Neigung ihrer Standesgenossen zu verlieren u. s. w., sind zu bedauer.

Kaffee schadet nichts, er pflegt im Aufalle sogar wohlthätig zu sein. Doch ist es selbstverständlich, dass jedes Uebermass von Kaffee oder Thee, das der Gesundheit überhaupt nachtheilig ist, auch die Migräne befördert. Das gilt natürlich auch vom Tabakmuchen, Colubitiren, Onaniren u. s. w.

Zaweilen gelingt es, durch eine Aenderung des Wohnortes, eine allen Mitch nom viderstehends Nigüne zu beeinhussen. Die Krumken sind dann gant entzuckt, und erklären, ihre Nigräne sei versehwunden. Mit der füther oder sigter eintrestende forswilnung pflegen freilich die Anfalle sich wieder zu zeigen. Dies ein vier- oder sechswöchiger Aufenthalt an der See, im teolirge, in einem Badeorte grossen Erfolg habe, glanbe ich nicht. Die Antalle setzen wohl aus, aber mit der Ruckkerl in die alten Verhältnisse ist wieder Alles wie vorhert. Anders verhält es sich natürlich, wenn das Nivem der Gesundheit gesanden war und deshalb die Migräne versehlimmert war. Dann kräftigt der Curauferthalt den Meuschen im Ganzen und wirkt zo indirect anch auf die Migräne.

Sehr wiehtig ist die Begelung des inneren Lebens. Ins Mass der gefsigen Arbeit kann der Eine sich selbst zuflehen und er muss es dann mit Rücksicht ant seinen Zustand thun. Der Andere muss sich in seine Verhältnisse fügen, aber auch dann komut viel durauf an wie er arbeitet. Jede Hast sehadet. Ein Quantum Arbeit, das auf einnal nicht ohne Nachheil bewähigt werden kann, ist unsehällich, wenn man Pausen, die durch Essen, Gehen oder dergleichen ausgefüllt werden, einschiebt, In Deziehung auf Genathebewegungen sind die Meisten recht unfrei. Innurehin kum der Meusels herme, den Anlassen aus dem Wege zu gehen mit bei gegebenem Anlasses sich zu beherrschen. In neun von zehn Fällen schadet der Aerger mehr als die Sache, füber die man sich ärgert. Je öfter nan sich vorhält, dass der eigene Vortheil somit durch den Aerger geschäftigt wird, umso dehr berut unm die Ankallung im ersten Aufaugunterdrecken. Manehe helfen sich mit kleinen Mittelchen: einen Selheke Wasser in den Mund nehmen und bis 50 Zühlen, der mas selhekt an s. f.

Ans der Anfzählung der Gelegenheitursachen ergibt sich übrigens von selbst, was der Migränekranke zu vermeiden hat. Ich erinnere noch besonders an den Aufenthalt in Räumen mit verdorbener Luft (jede Luft, in der Gasflammen brennen, ist schädlich!), un die Ueberreizung durch Concerte, durch Gesellschaften, an den Einfluss der Blendung.

gun Allgemeinen Intt der Migrankranke den Gelegenheitursschen gegenüber zwei Methoden. Das einfachste ist, wenn er alle vermeidet. Aber dabei steigt seine Empfundlichkeit. Andererseits verlieren die Gelegenheitursachen mussunchr an Kraft, je höher das Nivean der Gesamdheit steigt. Dieses Seigen in erster Lübe zu ersteben, ist also um rationellsten. Wie es zu machen ist, brancht hier nicht gesagt zu werden. Schade mur, dass der gute Wille des Kranken und des Arzies sich oft an der Macht der Verhäufnisse brieht.

leh komme nun zu der Behandlung mit Medicamenten. Sind die Aufälle leicht und selten, so kann man von ihr absehen, in allen schwereren Fällen aber ist aus den bei der Prognose erwähnten Gründen der Spruch des Jesus Sirach (38, 4) am Platze; »Der Herr lässt die Arzenei aus der Erde wachsen und ein Vernünttiger verachtet sie nicht.« Freilich kommt von den Arzneien, die direct aus der Erde wachsen, keine bei Migrane mehr recht in Betracht. Viehnehr sind besonders zwei Gruppen von chemischen Prämmuten zu empfehlen: Die Bromsalze einerseits, die neueren » Nervinu» (Nutron sulicylicum, Antipyrin, Acetanilid, Phengeetin n. s. w.1) andererseits. Die Brombehandlung ist wohl zuerst von Liveing gebruucht, dann von Charcot nachdrücklich gegen die Augenmigräne empfohlen worden. Man gibt Bromkalium in steigenden Dosen, etwa erst 3 g täglich einige Wochen lang, dunn 4. dann 5. dann 6 g und ebenso steigt man mit der Dosis allmählich wieder herab. Die Loslösung der Augenmigräne von der Migräne überhaupt ist auch hier nicht berechtigt; in allen Fällen schwerer Migrane (bei deren Mehrzahl allerdings die Aura vorhanden ist) ist das Bromkalinm ungezeigt und hat sehr gute Erfolge. Leider verhindern die Nebenwirkungen des Broms oft den von Charcot vorgeschlagenen Modns. Man kann zwar die Bromakne einigermaassen mit Arsenik bekämpfen, sobald aber Müdigkeit und geistige Schlaffheit ein-

"Iller folgt rin Verzielunis der neueron in Betracht kommenden Mittel: Artheysoordin. Agabrium (Schlepthelley) debeltypheruly/krozena). Anzlege (Ortho-Butzyamnomohemyyhande-kimelin), Antilederi (Avetanilit), Antinererin (ieumi-ch von Antilederin Anneoimmelheide) um Salieyl-karov, Antipyrin (Penyalimethykyarasola). Antiepesin (Mondeloamestanilid), Anti-pesanin (Naccianutium-Natriumsalirykal). Benzanilid. Betol (Mondeloamestanilid), Anti-pesanin (Naccianutium-Natriumsalirykal). Benzanilid. Betol (Mondeloamestanilid), Anti-pesanin (Penyalimethum, Natriumsalirykal). Benzanilid. Betol (Parmanilid). Babkai (Penedidinalis-Kelabelyd). Melnendum, Naradiumsal (Avethira-Fermanilid). Alakia (Penedidinalis-Kelabelyd). Melnendum, Naradiumsal (Avethira-Fermanilid). Alakia (Penedidinalis-Kelabelyd). Melnendum, Naradiumsal (Avethira-Fermanilid). Saliedi, Penedidinalis-kelabelyd). Saliedi, Nationalis-kelabelyd). Saliedi, Nationalis-kelabelyd). Saliedi, Nationalis-kelabelyd). Saliedi, Nationalis-kelabelyd). Saliedi, Nationalis-kelabelyd). Saliedi, Anti-penedidinalis-kelabelyd). Saliedi, Antiperiodinalis-kelabelyd). Saliedi, Antiperiodinalis-kelabelyd). Saliedi, Antiperiodinalis-kelabelyd). Saliedis-kelabelyd). Saliedistreten, muss man doch mit der Bromgabe zurückgehen. Auf jeden Fäll meihte ich nicht zu einem gewaltsamen Vorgehen rathen, leh habe immer den Eindruck geluht, dass die, die das Brom wirklich brauchen, es gewöhnlich gut vertragen, und dass die, bei denen frühzeitig Nebenwirkungen eintreten, auch weniger Vortheil von der Behandlung haben. Off habe ich es vorgezogen, eine kleine Menge (Kal. brom. 20 oder 30, Abends in Sodawsser zu nehmen) recht hange fortnehmen zu hasen, als in Churerof's Weise vorzugehen, de nach den Umständen lasse ich das Mittel 6 Monate. I dahr oder noch länger nehmen. Zuweilen tritt sehon nach einigen Monaten eine wesentliche Besserung ein, dann hases ich das Mittel wohl versuchsweise aussetzen, rathe aber den Weibern, es während der Regel auf eigen Fall zu nehmen.

Bei der vulgären Migräne schlägt das Bromkalinm oft weniger gut an, als bei den schweren Formen. Hier verwende ich gewöhnlich salicylsaures Natron, derart, dass ich Abends 1 g in Kaffee nehmen lasse. Das Mittel macht (abgesehen von einzelnen Personen, die aus mir unbekannten Ursachen eine Art von Idiosynkrasie haben) gar keine Störungen und kann wahrscheinlich durch unbegrenzte Zeit gegeben werden. In der Regel bleiben dabei, wenn eine verufinftige Lebensweise eingehalten wird, die Aufälle aus. Leider scheint mit der Zeit auch hier Gewöhnung einzutreten. Manche Kranke haben Vorläufererscheinungen am Tage vor dem Anfalle, dann genügt es oft, an diesem Abende 1-2 g Natr. salievl, nehmen zu lassen. Andere können sieh dudurch durchhelfen, dass sie dann, wenn sie sich einer der bei ihnen wirksamen Gelegenheitursachen ausgesetzt haben, Abends prophylaktisch Natr, salicyl, nehmen, humer aber kommt es darauf an, dass das Mittel am Abende vor dem zu erwartenden Anfalle genommen werde. Ist dieser einmal da, so hilft es in der Regel nichts, höchstens ganz früh, anmittelbar nach dem Erwachen, Die anderen Mittel (Antipyrin, 1.0, Acetanilid 0.5-1.0, Phenacetin, 0.5) wirken bei gleicher Anwendung ganz ähnlich wie das salicylsaure Natron. Der eine hat für dieses, der andere für ienes Vorliebe. Es ist rathsam, wenn eine längere Behandlung nöthig ist, zu wechseln, etwa Antifebrinperioden mit Salieyherioden wechseln zu lassen u. s. f.

Veber andere Mittel als die bisber genannten habe ich werig Erfaltrung. Manche, z. B. Grovers, empfehlen Mitroglyverin. Man soll mit kleinen Dosen anfangen (20002-00004) und sie zwei bis dreimal täglich nach dem Essen nehmen hassen. Nach Growers ist das Nitroglyverin besonders in der Fällen vom Migrane, bei denen das Gesicht blass wird, nützlich. Ich habe es nur ein paar Mal probirt und es schien mit weniger u leisten als die anderen Mittel. Auch über das Acontitin habe ich bei Migräne keine Erfahrungen. Du ich nieht gern mit stark wirkenden Mosiciamenten, bei denen ein kleines Versehen von unberweitenburger Folgen sein kann, an thum habe, bleibe ich bei den bewährten, harmbosen Mittels. Das Cytisin, das Kraepelin empfollen Int. Inbe ich nicht versicht. Er spritzte drei bis fünf Milligramm im Beginne des Anfalles unter die Hant. Bei sparalytischer Migränes schadetes, Es ist mir nicht bekannt, ob Andere gleiche Erfahrungen genacht haben. Begreifflicherweise sind die gegen Migränes empfohlenen Mittel Legion. Doch dürfte es sich kann empfohlen, and das endlose Geschäft, über diese Empfehlungen zu beriehten, einzugehen. Bei vielen Antoren zeigt sich der Mangel an Sachverständins schon dadurch, dass is immerfort von der Behandlung im Anfalle reden, die allein wichtige Anfgabe, den Anfall zu verhüten, ganz bei Seite lassen.

Ausser der Arzneibehandlung spielen die sogenannten physikalischen Mittel, Wasserbehandlung, Massage, Elektrotherapie, bei der Migräne eine Rolle. Dass die Hydrotherapie gute Erfolge habe, kann man nicht bestreiten. Der eine rühmt das kühle Sitzbad, der andere Halbbäder, ein dritter anderes. Immerbin dürfte es sich hier nicht nm eine directe Einwirkung handeln, sondern um eine Kräftigung des Organismus im Gunzen, die ihn widerstandsfähiger gegen die Gelegenheitursachen macht, beziehungsweise um eine Hebung des vorübergehend gesunkenen Nivenus der Gesundheit, Auch kann da, wo Magen-Darmstörungen, besonders die Verstopfung, die Migräne fördern, eine geeignete Wasserbehandlung indirect von grossem Nutzen sein, L'eber die Massage ist schwer zu reden. Hört man ihre Lobredner, die besonders im Norden zu Hause sind, so wundert man sich darüber, dass es überhaupt noch Migräne gibt. Leider scheinen alle »geheilten« Kranken später wieder Anfälle zu bekommen. Die allgemeine Massage, beziehungsweise die Gymnastik kann ja zweifellos indirecten Nutzen bringen, was aber das Bearbeiten des Kopfes nützen soll, das bleibt wenigstens für den dunkel, der nicht an die Knoten und Knötchen der Masseure glaubt. Es scheint, dass doch ein recht grosser Theil der vorübergehenden Massageerfolge der Suggestion zuzuschreiben sei. Als Suggestionswirkung sind wohl auch die Erfolge der Elektrotherabenten aufzufassen. Wenn man alles das zusammenstellen wollte, was über die Wirkung der Elektricität bei Migräne geschrieben worden ist, es gäbe ein Buch für sich. In der Sympathienszeit wurde die Migräne durch «Galvanisation des Sympathicus» geheilt, die Faradisation und die Galvanisation des Konfes, die allœmeine Faradisation, das elektrische Bad, die statische Donche und manches andere noch, alles leistete dasselbe, Diese Elektrotherapeuten hatten mit dem einen Verfahren glänzende Erfolge, während die underen Methoden nichts halfen, oder gar schadeten. Jene theilten die Migränekranken in Classen; bei der einen Classe half die Faradisation, bei der anderen die Galvanisation; die »spastische Migräne« musste natürlich anders behandelt werden, als die »paralytische Migräme», gegen die eine diente den Glänbigen der eine Pol. gegen die undere der andere Pol n. s. f. Kurz, es ist ein wehmüthiger Anblick, die Schaar der Methoden zu mustern. Beiläufig gesagt, ich habe während und ausserhalb des Anfalles die meisten der »Methoden« an mir versucht und ieh habe niemals auch nur eine Spur von Einwirkung wahrgenommen. Nan lassen sich aber die thatsächlichen Erfolge der Elektrotherapie nicht aus der Welt schaffen, ich habe selbst welche erlebt und habe in den ersten Jahren meiner Thätigkeit auch geglaubt, ich hätte Migränekranke geheilt. Es bleibt kein anderer Ausweg, hier wie bei den Wundern der Massage handelt es sich um Suggestion, Ich habe schon gelegentlich darauf hingewiesen, dass bei leichteren Migräneanfällen usvehische Einflüsse von grosser Bedentung sind. Es ist also verständlich, dass bei einem solchen Anfalle die elektrischen Manipulationen, besonders wenn sie von einer geeigueten Persöuliehkeit ausgeführt werden, »sofortiges Wohlbehagen« bringen können. Doch reicht diese Erklärung für die Fälle nicht aus, in denen Patienten durch elektrische Behandlung von häufigen Aufällen für längere oder kürzere Zeit befreit worden sind. Nun wirken zweifelles bei suggestibeln Personen die Aufälle selbst suggestiv, in dem Sinne, dass die Furcht vor dem Aufalle Scheinanfälle, d. h. suggerirte (hysterische) Nachahmungen des Anfalles hervorrufen kann. Darum handelt es sich wahrscheinlich, wenn Patienten, besonders unbeschäftigte Weiber, ohne durch Ueberanstrengung oder durch Krankheit geschädigt zu sein, häufige Aufälle bekommen, oder wemt die Anfälle, obwold die Senkung des Gesundheitsniveaus, die sie häufig gemacht hatte, längst ausgeglichen ist, doch häufig bleiben. Die hysterischen Migräneanfälle, deren Unterseheidung von echten Anfällen, wie oben auseinandergesetzt wurde, sehr schwierig sein kann, mögen durch die elektrische Behandlung, durch Massage, durch hypnotische oder einfache Wortsuggestion, durch homöonathische, durch symnathische Curen q, s. w. beseitigt werden, Jeder Arzt, besonders jeder Elektrotherapeut wird es erlebt haben, dass in manchen Migränefällen eine Behandlung ganz überraschende Erfolge hat, die in der Mehrzahl der Fälle ganz wirkungslos bleibt. Gowers sagt, die Elektricität leiste selten etwas und fügt wunderlieher Weise hinzu, die Faradisation schade immer, die Galvanisation des Kopfes gebe vorübergehende Erleichterung. Thatsächlich leistet die hypnotische Suggestion dasselbe wie, ja mehr noch als die Elektrotherapie, die Massage und andere Verfahren, die in der Hauptsache durch indirecte Suggestion wirken.

Von grosser Bedeutung ist mattrieht die Behandlung der kranklaften Zustände, die erfahrungsgemäss einen migränefördernden Einfluss Inden können. Magenkrunkheiten, einfache Verstopfung, Eingeweidewürmer, Krankheiten der tieschikelutsorgane. Augen- und Ohrenkrankheiten, besonders aber Nasenkrankheiten sind hier zu nennen. De meh der Modsit der Werth dieser deir jener von siehelm Hillschandlungen überschätzt. worden. Die Behandlung der sogenannten Franenkrankheiten sollte früher alle Krankheiten der Weiber heilen. Diese menhistophelische Auffassung ist ietzt zurückgetreten, immerliin wird noch mehr behandelt, als gut ist. Mir seheint, dass Veränderungen des l'terns n. s. w., sofern sie nicht die Gesundheit im Allgemeinen schädigen, recht selten Einfluss auf die Migräne haben. Ist aber doch ein solcher Einfluss da, so wird er wohl häufiger indirect sein als direct, d. h. die Sorgen und die Gemüthsbewegungen überhamt, die den Patientinnen aus ihrem Unterleibsleiden erwachsen, werden schaden, nicht der räthselhufte, früher beliebte «reflectorische Einfluss«. Die neueste Mode ist die Heilung der Migräne durch Correctur der Refractionsfehler. sie scheint (wie früher bemerkt wurde) in Amerika da und dort epidemieartig zu herrschen. Am wiehtigsten scheinen doch die Erkraukungen der Sehleimhaut, der Nase und ihrer Nebenhöhlen zu sein. Zwar ist auch das Nasenbrennen schrecklich übertrieben worden und manche Patienten gedenken noch betrübt der Zeit, als auch die unschuldigste Nase nicht sieher war. Aber es ist unleugbar, dass hie und da eine zweckmässige Behandlung wirklich vorhandener Nasenkrankheiten bei Migräne guten Erfolg hat. Daranf ist wohl auch der Nutzen des Jodkalium, von dem Liveing n. A. sprechen, zu beziehen.

Schliesslich ist die Behandlung des Anfalles selbst zu besprechen. Was ilm im Allgemeinen verschlimmert und was ihn erleichtert, ist früher (vgl. p. 34) gesagt worden, ich branche daher nicht darauf zurückzukommen. Soll man im Anfalle Medicamente geben? In der Regel ist es nicht rathsom, denn die vorher wirksamen Mittel sind, sobald der Anfall da ist, zieulich erfolglos. Salicylsaures Natron, Antipyrin u. s. w. bewirken gewöhnlich nur eine rasch vorübergehende Erleichterung, Nur dann, wenn man zu einem bestimmten Zwecke, etwa für eine nicht zu lange dauernde Arbeit sich fähig machen will, sind die Medicamente rathsam. Man muss dann aber ziemlich viel nehmen. Ich habe mir gelegentlich 2:0 Autipyrin unter die Haut gespritzt oder 1.5 Antifebrin genommen. Es tritt etwas Schwindel ein, aber der Kopf wird eine Zeit lang leichter. Gowers ist der Meinung, eine tüchtige Dosis Bromkalium bringt am meisten Erleichterung. Nun ist es gewöhnlich so, entweder man kann ruhig liegen, dann braucht man nichts weiter, oder man will bei leichteren Anfällen thätig sein, dann stört die Bromwirkung. Ueberdem verhindert bei schweren Anfällen die Nausea oft jedes Einnehmen, tirossen Ansehens erfrent sich das Coffein, das man bald rein, bald mit Citronensäure als Coff, citr., bald maskirt als Guarana gibt. Es erleichtert, wenn der Anfall nicht schlimm ist, in der That. Nur gehe ich dann lieber als in die Apotheke ins Kaffeehans und trinke eine Tasse guten Kaffees. Das Reiben der Stirn mit kölnischem Wasser, mit Menthol, das Legen von Sentpapier auf Nacken oder Brust und Aehnliches thut vorübergehend ganz gut, aber die meisten Kranken werden mit der Zeit solcher Mittelchen überdrüssig. Das einzige, was sicher

hilft, ist eine MorpLiuminjection. Man darf zu ihr über nur dann rathen, wenn der Schmerz unerträglich ist, denn gerade bei Migränekranken ist wegen der sicheren Wiederkehr der Anfälle einerseits, der Nervosität des Kranken andererseits, die Gefahr der Morphiumgewöhnung besonders gross. Immerhin halte ieh es für falsch, dem Arzte die Anwendung des Morphium bei Migrane ein für allemale zu widerrathen. Es gibt Fälle, in denen es unmenschlich wäre, das Morohimu zu versagen und in denen die Grösse des Schmerzes wahrscheinlich geradezo eine Gefahr bedeutet, Solche Anfälle kommen aber nicht oft vor und bilden gewöhnlich auch bei dem Patienten, der sie hat, die Ausnahme. Auch ist nicht ieder Menseh zur Morphiumsucht disponirt. Ich habe mir aus verschiedenen Gründen ziemlich oft Einspritzungen gemacht, bin aber froh, wenn es nicht nöthig ist, und habe, wenn der Schmerz mich nicht treibt, nie das geringste Verlangen nach Morphium. So ist es bei Vielen und die bei einer grossen Zahl der Aerzte jetzt herrschende Morphiumfarcht ist übertrieben. Dass in den Anfällen mit Magensäure-Entwicklung Alkalien, besonders alkalische Wässer angezeigt sind, das versteht sich eigentlich von selbst. Auch gibt es Kranke, denen überhaupt reichliches Trinken, sei es gewöhnlichen Wassers, sei es warmen Thees, wohl thut. Die flüssigen Mengen wirken vielleicht manchmal als Brechmittel. Doch untzt das Erbrechen wenig, wenn nicht das Ende des Anfalles nahe ist. Nur Einzelne streben von vorneherein nach dem Erbrechen. Es gibt da individuelle Variationen und es ist am besten, wenn der Kranke selbst erprobt, womit er gut fährt. Die Anwendung der Kälte an den heissen Kopf ist recht wohlthätig. Aber solange man thätig ist, kann man nicht mit dem Eisbentel berumlaufen: liegt man aber, so kann man oft alles andere entbehren, oder man hat von dem Wechseln der Umschläge u. s. w. mehr Verdruss als Vortheil von der Kälte. Auch hier kann man es Jedem überlassen, ob er sich den Kopf külden will, oder, wenn dieser kalt ist, mit warmen Tüchern umwickeln will, ob er sich Hände und Füsse erwärmen will u. s. f. Auch Massage des Kopfes während des Anfalles ist empfohlen worden. Sie that wirklich wohl, aber ihre Wirkung ist ganz vorübergehend. Das gilt auch von der Compression der Carotis, auf die Parry und Möllendorf wohl mehr vom theoretischen als vom praktischen Gesichtspunkte aus Gewicht gelegt haben. Was oben von der elektrischen, der suggestiven Behandlung überhaupt gesagt wurde, gilt natürlich ebenfalls, wenn es sich um die Behandlung des Anfalles handelt.

Viele Mittel und Methoden habe ich nicht erwähnt, von der Valeriam nis zur Arteriotomie. Es wird wohl nicht viele «therspentische Errungenschaften geben, die bei der Migräne nicht angewendet worden wären. Liveing, Thomas u. A. geben einen Ueberblick über die ältere Therapie Mm sicht dabei, dass die Therapie die Schattenseite der Medicin ist.

## VII. Theoretisches.

Ueberall liest man, die Migrane sei eine »Neurose«. Was ist das? Man offest zu autworten; eine Nervenkrankheit, bei der keine groben Veränderungen des Nervensystems vorhanden sind. In diesem Sinne ist die Bezeichnung richtig und sagt wenig. Es hat aber der Ausdruck noch einen anderen Sinn. Man stellt vielfach die Neurosen oder »fanctionellen Nervenkrankheiten« den organischen Erkrankungen gegenüber. Zu den Neurosen rechnet man die Hysterie und nimmt stillschweigend au, die Symptome der Hysterie und die der anderen Neurosen seien gleicher Art. De inre hat der Gegensatz: functionell-organisch, nur dann einen Sinn, wenn man functionell und hysterisch oder, allgemeiner gesprochen, durch Vorstellungen verursacht identifieirt, de facto aber knüpft man durch den Namen Neurosen (oder functionelle Nervenkrankheiten) hysterisch oder psychisch vermittelte Erkrankungen und organische Erkrankungen ohne nachweisbare Läsion zusammen und stellt sie den Erkrankungen mit nachweisbarer Läsion gegenüber, eine durchaus schiefe nuklare Anffassung, die die Ursache zahlreicher Verkehrtheiten ist. Deshalb verwerfe ich den Ausdruck Neurose und will bei jeder Gelegenheit wiederholen: ceterum censeo, nomen neuroseos esse delendana. Ob wir eine Krankheit zu denen mit anatomischem Befunde zu zählen haben, das hänet vielfach nur von den Methoden der Untersuchung ab, wie dem durch die Fortschritte der Histologie die Befunde immer vermehrt werden. Auch ist es wohl denkbar. dass durch organische Einwirkungen die Function aufgehoben werde, ohne dass Veränderungen, die für irgend eine unserer Prüfungen nachweisbar wären, entstünden. Man kann wohl von feinen und groben fi, e. nachweisbaren) Läsjonen reden, man darf aber nicht jene functionell, diese organisch heissen, da beide stetig in einander übergehen. Den Gegensatz zwischen psychisch vermittelten und organischen Störungen kann nam kurz so fassen, dass dort die Function geändert wird durch Vorgänge. die für uns nur von innen her oder psychologisch verständlich sind, dass hier die Ursachen der Functionstörung in den Zusammenhang des mechanischen Gesehehens hineinversetzt werden. Die Freunde der Naturerkenntniss, die mit psychologischen und erkeuntnisstheoretischen Fragen weniger ver-

traut sind, pflegen bei Erörterungen, wie diese eine ist, Dualismus«, »Spiritualismus« und undere schreckliche Saehen zu wittern. Um Missverständnissen zu entgehen, hebe ich daher ausdrücklich hervor, dass ich dem »Monismus« anhänge, dass ich principiell jedes Geschehen für mechanisch deutbar halte, den Naturzusammenhang durchaus nicht zerreisse. Freilich halte ich auch ieden Mechanismus nur für einen von aussen gesehenen Seelenvorgang. Mit anderen Worten, ich halte Psychisches und Physisches nicht für verschiedene Dinge, sondern für Erscheinungsformen desselben Dinges, deren Unterschied nur vom Standpunkte abhängt. Auch bin ich der Ueberzengung, dass die Medicin nicht wie die Physik das Eingehen auf die Erkenntnisslehre und die Anschauungen vom Verhältnisse des Seelischen zum Materiellen ablehnen dürfe, da sie fortwährend gezwungen ist, vom einen Gebiete in das andere überzugehen, dass nothwendig der psychophysische Parallelismus die Grundlage medicinischen Denkens werden müsse, wenn anders wir ans der Unklarheit heranskommen wollen. Es ist also von meinem Standmunkte aus ganz selbstverständlich, dass auch den psychischen Vorgängen und den durch sie verursachten Functionstörungen Veränderungen mechanischer Art entsprechen, aber diese sind für nus nicht fassbar. Wir wissen nur, dass im Gehirne etwas vor sieh geht, und wenn wir den psychologischen Schlüssel nicht hätten, sähen wir die Dinge an, wie die Kuh das neue Thor. Weil trotz des theoretisch angenommenen durchgehenden Parallelismus die meisten Gebiete uns nur von aussen, nur für die mechanisch-naturwissenschaftliche Auffassung zugänglich sind, einige wenige nur von innen, nur für die psychologische Auffassung, deshalb können wir die fibliche, scheinbur dualistische Ausdrucksweise nicht entbehren.

Während bei psychisch vermittelten Störungen vorlänfig wenigstens von einer Localisation keine Rede sein kann, haben wir für feinere wie für grobe organische Erkrankungen einen Ort der Läsion zu suchen.

Auch bei der Migrätte müssen wir eine anntonische Veränderung an einem bestimmten Orte annchmen. Man sog gewöhnlich, Gowers z. B. thut es, anatomische Veränderungen seien bei Migräne nicht zu finden. Man hat sie aber auch noch nicht ernstlich gesucht. Dass sie leichter Art sein müssen, ergött sich aus den klinischen Erfahrungen; ob sie sich aber dem Nachweise ganz entziehen, das lässt sieh nicht sagen. Die Schwierigkeit liegt darin, dass man nicht weiss, wo man suchen soll, und niemand zumuthen kann, ein ganzes Gehirru mikroskopisch zu durchsachen.

Wir sind auf Vermuthungen, sogenannte Theorieu, angewissen, dem anch der Weg des Experimentes ist bei einer Erkrankung, die in der Hamptsache um subjective Symptome hat, nicht wohl gangbar. Albasehr brauchen wir das Fehlen der Versuche nicht zu bekägen, denn diese haben im Grunde bei der Versuche auf girfen, der Epitlepsie, mehr Verwirung angerichtet, als Kürheit gebracht. Hätten die Aerzte sich nehr in die klinische Untersuchung vertieft, als sich auf vielkelatige Thierrersuche verlassen, so würden wir den heutigen Standpunkt früher erreicht laben. Bei der Epilepsie weisen die klinischen Erscheinungen einmathlig auf die Grosshirundte als Ort der Läsion hin. Bei der Migräne sind wir nicht in so günstiger Lago, aber auch bei ihr scheinen mir die Gründe, die für eine primäre Veräuderung der Grosshiruninde sprechen, vorzuwiegen.

Dass das Gehirn überhanpt locus morbi sei, dürfte heute nicht mehr ernstlich bezweifelt werden. Denn auch die Freunde der Gefässnerven und die des grossen Sympathicus müssen sich sagen, dass die Innervation der Gefässe und die Erregung der sympathischen Fasern des Kopfes von Veränderungen gewisser Gehirnzellen abhängen. Ein Physiolog freilich fasst irgend einen peripherischen Nerven und sagt dann, die und die Symptome hängen von der Reizung oder Zerstörung dieses Nerven ab. Im intacten Organismus aber kommen primäre Erregungen der Fasern, d. h. der Zellenfortsätze nicht vor, sondern das Primäre ist immer die Veränderung der Ganglienzelle. Bei einer endogenen Krankheit müssen selbstverständlich die Ganglienzellen Träger der ererbten Veränderung sein und ich wüsste gar nicht, welche Zellen ausser denen des Gehirns bei der Migrane in Betracht kommen sollten. Meines Erachtens kann man nur zwischen den Rindenzellen und den Kernzellen schwanken, denn wollte man etwa, wie Liveing es that, auf den Thalamus options oder irgend ein zellenhaltiges Gehirnstück nubekannter Function rathen, so hiesse das doch, ins Blane hinein schiessen.

Es fragt sich unn, welche Deutungen können wir den Symptomes der Migräne entnehmen? Es liegt auf der Haud, dass die Aura unt aller Bestimutheit auf die Gehirmfride hinweist. Die sensorische Aura und die aphatische Aura gleichen vollständig der entsprechenden Aura bei partieller Epilepsie und die Annahme, dass in deun einen Palle der Ort der Veränderung ein auderer wäre als im dem anderen, lieses sich in keiner Weise vertheidigen. Weniger klar ist die Sache bei der visuellen Aura, aber es ist sicher, dass eine Reizung der Rinde des Hinterhauptlappens ihre ausreichende und einfachste Erklärung ist, dass die Analogie mit der sensorischen and aphatischen Aura uns zwüngt, auch die visuelle Aura von der Reizung der certicalen Schephäree abzuleien. Folgt auf die corticale Aura ein halbseitiger Krumpf, so würden wir auch daun, wenn wir keine Sectionsbefunde besissen, diesen Krumpf auf Rieizung der motorischen Rindeurellen beziehen. Folgt auf die corticale Aura halbseitiger Schmerz, sollen wird neitet auch zuerst an seusriese Rindeurellen deuten?

Hier beginnen aber die Schwierigkeiten. Wir wissen zunächst über die fragliehen Rindenbestandtheile recht wenig. Der Schmerz ist ein Möbling Geber Migräne.

Vorgang im Bewusstsein. Ist die Annahme richtig, dass das Bewusstsein an die Hirnrinde geknüpft sei (man kann sie auch bestreiten), so müssen der Sehmerzempfindung Vorgänge in gewissen Bestandtheilen der Hirnrinde entsprechen. Der gewöhnliche Vorgang ist so, dass bei jeder Empfindung neben der Empfindung im engeren Sinne eine Reaction des Bewusstseins als Lust oder Unlust vorhunden ist. Erreicht der Reiz eine gewisse Grösse, so wird das Unlustgefühl zum Schmerze und die eigentliche Empfindung, die Grundlage der Wahrnehmung, wird mehr oder weniger vernachlässigt; ihr Rest bestimmt den Ort und die Art des Schmerzes. Der Schmerz kann fehlen, wenn das Gehirn durch gewisse Leitungshindernisse (etwa Läsion der Hinterhörner) nur über die Art, nicht über die Intensität des Reizes Nachricht erhält, oder wenn durch centrale Veränderungen (etwa durch Wirkung eines Narcotieum) die Reaction des Bewnsstseins verändert ist. Er kann eintreten, obwohl kein überstarker Reiz einwirkt, bei bestimmten Seelenzuständen (suggerirter Schmerz), und vermuthlieh auch bei organischen Veränderungen der Hirurindenbestandtheile, die wir bei der physiologischen Schmerzempfindung ums als thätig vorstellen müssen. Der Schmerz ohne peripherischen Reiz, d. h. die Schmerzhallucination, kann ebensowenig wie der physiologische ein reiner Schmerz sein, er nmss Wahrnehmungsbestandtheile mit sich führen, einen Ort und eine Art (etwa bohrend) lieben. Der sozusagen idivsiologische Kopfschmerz entsteht wahrscheinlich durch starke Reizung der Dura, beziehungsweise durch Reizung der Fusern der R. reenrrentes N. trig, in ihrem extra- oder intracerebralen Verlanfe. Sein Ort aber, d. h. die Stelle, wo die der Schmerzempfindung parallelen materiellen Vorgänge ablaufen, muss, so gut wie bei Gliederschmerzen, eine Stelle der Hirurinde sein. Es ist ersichtlich, dass eine primäre Veränderung dieser Stelle einen dem physiologischen Kopfschmerze gleichen Schmerz bewirken wird, ohne dass doch die Dura gereizt wurde. Auch kann man thatsächlich Konfschmerz suggeriren und dann muss auch ein corticaler Vorgung stattfinden. 1) Wie die Begleiterscheinungen des Schmerzes; Gefässverengerung, Gefässerweiterung, Schwellung u. s. w., an der Stelle des Reizes zu Stande kommen, wissen wir nicht, wir sagen, wie immer in solchen Fällen, reflectorisch. Auf jeden Fall hindert uns nichts, anzunehmen, dass der supponirte Reflex nicht nur bei dem von aussen erregten Sehmerze, sondern nuch bei der Schmerzhallucination eintreten könne, und wir beobachten wirklich, dass die Begleiterscheinungen auch hysterische Schmerzen begleiten können. Man könnte sich die Sache auch so vorstellen, dass beim corticalen Schmerze ein rückläufiger Erregungsvorgang stattfinde, d. h. dass dabei auf den Bahnen, die gewöhnlich von der

<sup>4)</sup> Auf die Frage, ob grobe Gehirnläsionen, die weder die Dura noch die Wurzelfasern des Trigestiaus, sondern nur die Rinde oder die von ihr zu den Kernen ziehenden Fasern treffen, Schuerzen machen, kann und will ich an dieser Stelle nieht eingehen.

Peripherie zum Centrum leiten, etwas peripheriewärts lanfe, und dass dami n der Peripherie dieselben Veränderungen eintreten, wie beum Sehmerze durelt Beize von Anssen. 1) Wenigstens wüsste ich nielat, weslanb die Sache unmöglich wäre. Nach alleden balte ich die Aunahme, dass den Migränseshmerze eine primäre Veränderung in der Gehlirnrinde zu Grundeliege, von vorneheren für theretisch ralissig.

Gibt der Anstoss von der Grosshirninde aus, so amss man sich wohl vorstellen, dass je nach Art der Aura zueret in den oeeipitalen oder in den parietalen Windungen ein Erregungsvorgang beginne, der in ahnlicher Weise wie beim epileptischen Anfalle sich ausbreitet. Dabei ergibt sich abes sofort, dass wir einen Einwurf gegen die cortielee Natur des Migräneschmerzes übersehen laben, der sehr sehwer wiegt. In der Regel oder wenigstens nicht selten nämlich ist der Kopf-sehmerz auf der einen Seite, die Aura auf der anderen. Breitet sich der Erregungsvorgang wie bei der Epilepsie aus, so müsste der Kopfschmerz unf der Seite Aura sein, wie ja auch der Krampf and die Aura und der gleichen Seite sind. Du mm über die cortieale Xatur der Aura kaum ein Zweifel bestehen kann, so müsste, wenn auch der Sehmerz cortieal wäre, der der Aura zu Grunde liegende Vorgang in der einen Hemisphäre sein, der des Kopfschmerzus in der underen. Ein solches Uebersprüngen aber ist kaum denkbar.

Ausser der \*corticulen Theorie \* des Schmerzes könnte auch eine \*nucleare Theorie« in Betracht kommen. Dem Schmerze könute doch eine Veränderung entsprechen, die primär in den Kernen oder dem Kerne der Rami recurrentes N. trigemini aufträte. Einer solchen Auffassung neigte ieh früher zu und ich hatte mir gedacht, die Zellen neben dem Oculomotorinskerne, von denen die Fasern der ubsteigenden Trigeminnswurzel ausgehen, könnten zu den Durafasern, beziehungsweise den sensorischen Augenfasern, gehören, Gestützt auf Gründe versehiedener Art, besonders auf Erfahrungen über secundäre Degencration, hat man angenommen. die ubsteigende Trigeminuswurzel sei motorischer Art. Ich kann in diesen anatomischen Fragen kein Urtheil abgeben und muss die Sache dahingestellt sein lassen. Immerhin seheint es mir wahrscheinlich zu sein, dass die sensorischen Pasern des Auges aus ungefähr derselben Gegend stammen, in der die Fasern für die Augenmuskeln entspringen. Abgesehen von anderen Erwägungen bestärken mieh in diesem Gedanken die Beobachtungen von periodischer Oenlomotorinslähmung. Hier leitet das Symptom Migräne die Augenmuskellähmung ein, sollten nicht die Stellen der Läsion

Verhielte es sich so, dann könnte möglicherweise der corticale Schmerz nur zu Stande kommen, wenn die peripherischen Theile und ihre Verbindung mit der Rinde erhalten wiren.

einander nahe liegen? Man wird mir einwenden, dass man den Oeulomotorius an der Basis verändert gefunden habe, aber die Annahme, dass bei einem solehen Leiden die peripherische Faser zufällig da oder dort primär erkranke, leuehtet mir nicht ein, wie sie auch Charcot nicht eingeleuchtet hat. Dass die Kerne der sensorischen Augenfasern und der Durafasern bei einander liegen, möchte ich darms unter Anderem sehliessen, dass das Erbreehen sowohl Konfschmerzen, als Angensehmerzen begleiten kann, während es sonst bei Trigeminussehmerzen fehlt, und dass bei allen Migräneformen der Kopfschwerz mit Augenschmerz verbunden ist. Entspräche nun dem Schmerze eine Reizung der für die Dura bestimmten Nervenfasern im Gehirn, so müsste man annehmen, dass von der Rinde ans, in der der Vorgang der Aura zu suchen ist, ein Weg zu den Nervenkernen der gleichen Hemisphäre führte. Da würde die Aura auf der anderen, der Schmerz auf derselben Seite sein, wie man es gewöhnlich findet. Aber die Vorstellung, dass die Erregung von der Rinde aus nieht wie sonst zu den Kernen der anderen Seite, sondern zu denen der gleiehen Seite laufe, ist so wunderlich, dass man sieh kaum mit ihr befreunden kann. Eher liesse sich denken, dass, wenn einmal nur eine Hemisphäre im Anfalle leidet, ehemisehe Verwandtsehaften es zu Wege bringen, dass nur bestimmte sensorische Theile, die sensoriellen Zellen der Rinde und die fragliehen Nervenkerne, geschädigt werden. Doch klingt das auch seltsam.

Schliesslich gibt es noch einen dritten Weg. Wohl alle stimmen darin überein, dass der Kopfschmerz überhaupt von Reizung der Durafasern abhänge. Wie denkt man sich nun die Sache bei der Migräne? Will man annehmen, dass primär die Dura Mater einer Seite betroffen werde? Duss etwa der Erregungsvorgang, der während der Aura in der Gehirnrinde ablänft, von da auf die Gehirnhäute überspringe? Möglich wäre ja so etwas, nur müsste man sich dann von der Migräne überhaupt eine andere Vorstellung machen. Man müsste mmehmen, dass die Aura die eigentliche Migräne sei, und dass der ihr entsprechende eorticale Vorgang eine so und so viele Stunden undauernde Hyperämie, Schwellung oder was sonst hervorrufe, an der die über der Stelle der Aura liegenden Gehirnhäute theilnehmen. Es wäre dann der der Aura folgende Kopfschmerz mit Erbreehen blos Wirkung der Aura. Da, wo die Aura klinisch fehlt, würde der entsprechende Vorgang an einer Rindenstelle verlaufen, von der keine Symptome ausgehen, etwa über dem Stirnhirn. Wenn wir, wie Viele meinen, besonders mit dem Stirnhirn denken, so könnte bei dem, der die Anlage zur Migräue hat, eben die geistige Arbeit den Migränevorgang in der Stirnhirnrinde hervorrufen und der Leidende würde durch Kopfsehmerz und Erbrechen Nachrieht davon erhalten, dass jener Vorgang die Gehirnhäute über seinem reehten oder seinem linken Stirnlappen gereizt bat.

Sollte hier Jemand bemerken: Paule, du rasest, so bitte ich zu bedenken, dass diese ganzen theoretischen Ausführungen nur Phantasien sind und dass es nichts schaden kann, wenn man zeigt, welche Erklärungen etwa möglich sind. Mit Bestimmtheit kann man nur sagen, dass die hemikraniselie Veränderung im Gehirn sitzen muss, dass die Vorgänge des Anfalles ihren Ausgang von der Gehirnrinde nehmen. Das über die Localisation des Schmerzes Gesagte fasse ieh dahin zusammen, dass man mit weniger Wahrscheinlichkeit an gewisse Zellen der Hirnrinde oder an die Kernzellen der die Hirnhäute versorgenden Fasern, eher an eine secundäre Schädigung der Gehiruhäute selbst denken kann, Eine unüberwindliche Schwierigkeit entsteht dadurch, dass in manchen Fällen Aura und Schmerz gekreuzt, in manchen gleichseitig sind. Soll man annehmen, der modus procedendi sei hier anders als dort? Unmöglich, Aber wie soll man es anders erklären? Ich finde keine annehmbare Erklärung. Dus Bequemste wäre, die eine Classe von Fällen auf Beobachtungsfehler zurückzuführen, aber das geht doch auch nieht an.

Im Bisherigen haben wir nur die Localisation der Vorgänge des Anfalles ins Auge gefasst. Dass bei Läsion einer bestimmten Gehirnstelle die Symptome des Migräneunfulles unftreten, geht aus dem Vorkommen der Migrane bei groben Gehirnkrankheiten hervor. Nun kommt es aber bei der Krankheit Migrane sehr oft vor, dass der Anfall bald reehts, bald links austritt, dass also bald die eine, bald die andere Hemisphäre Ausgangspunkt ist. Soll man annehmen, dass von der hemikranischen Veränderung symmetrische Stellen beider Hemisphären betroffen werden und dass es von Nebenumständen abhängt, ob bald rechts, bald links ein Ausbruch erfolgt? Es seheint mir das das Wahrscheinlichste zu sein. Freilich ist es wunderbar, dass fast immer nur eine Seite antwortet, oft gewechselt wird, dass nicht, wenn die Bedingungen des Anfalles eintreten, beide Hemisphären antworten. Aber auch dann, wenn man darin eine Ausknuft suchte, dass die primäre Veränderung gar nicht in den Hemisphären, sondern etwa in der Oblongata sitze, würde dieselbe Schwierigkeit wiederkehren. Man muss wohl daran denken, dass bei eentralen Störungen überhaupt eine Tendenz zur Einseitigkeit besteht. Viele hysterische Symptome treten vorwiegend einseitig auf; die Hemianästhesie z. B., in der man gewöhnlich nicht ein suggerirtes Symptom, sondern eine nathologische Wirkung von Gemüthsbewegungen zu sehen hat, dentet entschieden auf eine Differenz zwischen der Function beider Hemisphären hin. Manches lässt sich wohl auf die physiologische Differenz beziehen, die in dem Vorwiegen der linken Hemisphäre beim Greifen und Sprechen besteht. Auch können wohl manche Gelegenheitursachen mehr eine Hemisphäre schädigen, z. B. geistige Anstrengung. Doch scheint dies nicht alles zu sein und es müssen noch besondere Unstände bestehen, gemäss denen auf pathologische Reize hin bald die rechte, bald die linke Hemisphäre antwortet. Es mag sieh nun verhalten, wie es will, auf jeden Fall ist die Einseitigkeit der Migräne nieht das kleinste Räthsel, das diese merkwürdige Krankheit aufgibt. Die Verhältnisse liegen hier anders als bei der sonst so analogen Epilepsie. Da, wo diese auf ererbter Anlage bernht, ist sie fast nie einseitig, wenn sie es aber ist, wird immer dieselbe Seite zuerst befallen. Nur in ganz seltenen Fällen scheint es sich so zu verhalten wie bei der Migräne, dass die Aura oder wohl gar der ganze Anfall bald rechts, bald links sieh zeigt. Umgekehrt sind die Fälle von wirklich doppelseitiger Migräne eine ausserordentliche Seltenheit. Sie kommen zweifellos vor, sowohl die sensorische als die visuelle Aura kann zugleich auf beiden Seiten eintreten, so dass beide Hände einschlafen, das Scotom in totaler Blindheit besteht, aber in den meisten Fällen, in denen die Kranken behampten, beide Seiten seien gleiehmässig betroffen, ist es nur scheinbar, dentet die Anra oder sonst ein Symptom des Anfalles (z. B. das Dickerwerden einer Arteria temporalis) darauf hin. dass der Anfall wenigstens in einer Hemisphäre stärker ist als in der anderen. Auch kommt die Beschränkung unf die rechte oder auf die linke Seite durchaus nieht oft vor, sondern die Regel ist der Weehsel zwischen beiden Seiten, wenn auch die eine hänfiger als die andere betroffen werden mag.

Wie kommt es nun, dass die hemikranische Veränderung sieh in Anfallen kundgibt? Liveing hat das Sehlagwort nerve-storm ausgegeben, im Anschlusse an den Ausdruck explosiv des Willis. Man hat vielfach über die »Nervenstürmes (besser Nervengewitter) die Achselu gezuekt, thatsächlieh aber sagt das Wort aus, was sich der unbefangenen Beobschtung aufdrängt und auch heute sind wir nicht weiter gekommen. Wenn man den epileptischen Aufall als Entlidung von Spannkräften bezeichnet, so ist das auch nicht mehr als nerve-storm. Ob man an die Ladung eines isolirten Körpers mit Elektricität oder an die Ausmimlung eines explosibeln Stoffes denkt, in beiden Fällen handelt es sich um Bilder, Immerhin scheint mir das zweite Bild zntreffender zu sein, da man doch annehmen muss, dass in Wirklichkeit chemische Vorgänge im Gehirn die Hauptsache seien. Das Wesentliche ist nur, dass man die hemikranische Veränderung sich nicht als eine ruhende denken darf, sondern dass durch sie stetig die Bedingungen des Anfalles geschafft werden. Je weiter diese Arbeit fortgeschritten ist, ein um so geringerer Austoss von aussen genügt zur Auslösung des Anfalles, 1st der Anfall vorüber, so beginnt die Vorbereitung von Neuem. Kehren wir zu dem Bilde von der Explosion zurück, so besteht die Krankheit darin, dass in der Zeiteinheit eine gewisse Menge explosibeln Stoffes gebildet wird. Durch die vis medicatrix naturae wird ein Theil davon immer wieder bei Seite geschafft. Je schlechter die Gesundheit ist, umsomehr des Stoffes kann sich anhäufen und um so häufiger muss. sei es durch die gewöhnlichen Lebeusreize, sei es durch ungewöhnlich starke Reize (die Gelegenheitursachen) eine Explosion eintreten, bei der ein Theil des Stoffes zerstört wird. Alles dies schliessen wir aus der Neigung der Anfälle zur Periodicität und aus dem wechselnden Verhalten des Organismus gegen die Gelegenheitursschen. Ob wir ie dazu kommen werden, eine directe Einsicht in die chemischen Vorgäuge zu erlangen, das muss die Zukunft lehren. Vorläufig wissen wir von den Vorgängen bei der Epilepsie gerade so wenig, wie von denen bei der Migräne. Die Experimentatoren können zwar einen epileptischen Anfall durch Elektrisiren der Gehirnriude und andere Mittel hervorrufen, über der Anfall des Kranken entsteht nicht so und die Frage ist gerade die, wie entstehen im Organismus so starke Reize (beziehungsweise so grosse Reizbarkeit), dass scheinbar von selbst oder auf geringfügige Veranlassungen hin dasselbe sich ereignet, was der grobe Eingriff von aussen beim Experiment bewirkt?

Ueber das Verhältniss der Migränesymptome zu einander kann man sich verschiedenes denken und hat man sich vieles gedacht. Dass die klinische Auffassung, nuch der der Kopfschmerz den eigentlichen Anfall bildet, die Aura die Nebenrolle bildet, möglicherweise nicht dem Verhältnisse der Gehirnvorgänge entspricht, wurde oben erwähnt: es ist nicht ausgeschlossen, dass der Kopfsehmerz nur Wirkung der Aura sei. Die Autoren scheinen diesem Zusammenhauge wenig Aufmerksamkeit gescheukt zu liaben. Umsomehr hat von altersher das Verhältniss zwischen dem Konfschmerze und den Magenerscheinungen das Interesse erregt. Die alte Meinung, dass die Magenveränderung primär sei, hat auch heute noch ihre Anhänger, Freilich, die aufsteigenden Dünste, die Galle spielen keine Rolle mehr. Tissot's Consensus der Organe könnte sich als reflectorische« Beziehung auch heute noch sehen Jussen. Die eigentlich moderne Fassung der Lehre würde darin bestehen, dass man den Migräneaufall als Gehirnvergiftung durch einen im Verdauungsrohre entstandenen und in den Kreislauf übergegangenen Giftstoff ansähe, v. Hecker hat z. B. im Jahre 1880 erklärt, die Migräne sei eine Schwefelwasserstoff-Vergiftung. Jetzt würde man eher an die sogenannten Ptomaine denken. Die Mehrzahl der Autoren jedoch hält daran fest, dass der Kopfschmerz und die anderen Gehirnsymptome primär, die Magen-Darmerscheinungen secundär seien. Immerhin kann die Sache zu Bedenken Aulass geben. Dass der von Erkrankung der Meningen abhängige Konfschmerz mit Erbrechen verbunden sein kann, beweisen die Erfahrungen bei Meningitis, bei anderweiten Beschädigungen der Gehirnhäute, bei Gehirngeschwülsten. Wir wissen ferner, dass Processe in der hinteren Schädelgrube, die direct oder

indirect die Oblongata sehädigen, Erbrechen hervorrusen können. Damit ist noch nicht gesagt, wie es zum Erbreehen komme. Da der Vagus in der Oblongsta entspringt und zum Magen geht, denkt man natürlich an ihn, aber auch wenn man annimmt, der Vagus bewirke »reflectorisch« das Erbrechen, weiss man noch nicht, warum Meninxsehmerz von diesem begleitet ist, anderweiter Trigeminusschmerz nicht. Wir müssen es dahingestellt sein lassen und uns damit begnügen, das Migräneerbrechen als ein den übrigen Formen des Gehirnerbrechens analoges anzusehen. Dabei darf man aber nicht übersehen, dass doch Unterschiede bestehen. Bei den groben Gehirnerkrankungen tritt das Erbrechen gewöhnlich ohne vorausgehende Uebelkeit ein, während bei vielen Migränekrauken nicht nur Erbrechen vorkommt, sondern langdauernde Uebelkeit, heftiger Widerwille gegen Speisen den Kranken quälen, hie und da übler Geruch aus dem Munde oder starke Säurebildung u. A. sich zeigen. Alle Magen-Darmerscheinungen bei Migräne als Wirkungen des Kopfschmerzes, beziehungsweise der ihm entsprechenden Gehirnveränderung aufzufassen. das geht nicht an. Dagegen wissen wir, dass Gemüthsbewegungen in ebenso mannigfacher Art die Magen-Darunfunctionen stören können, wie der Migräneunfall es thut, das ergibt sich bei den Wirkungen des Aergers. der Furcht, bei der nervösen Dyspepsie u. s. w. Man wird annehmen müssen, dass die visceralen Migränesymptome in ähnlicher Weise vom Gehirn ubhängig seien. Das Wie ist da und dort gleich dunkel. Nicht unmöglich ist, dass es da eine Art von Circulus vitiosus gebe, dass Gehirnvorgänge Verdauungstörungen bewirken und dass die dabei entstehenden Giftstoffe wieder das Gehirn schädigen. Dabei mag man wohl auch an die für uns noch unverständliche Wirkung der Salicylsäure und ähulicher Stoffe denken, die zugleieh Gährung und Migrane verhüten können, Fieber und Schmerzen lindern. Vielleicht bringt Erweiterung der Einsieht in die Chemie des Organismus Aufklärung.

Wie in friheren Zeiten die Erklärer über die Beziehungen zwischen Magen und Gehrin bei Migräne nachsumen, so hat in den letzten dreisig Jahren das Verhältniss zwischen den Gießseveränderungen und den übrigen Migränersungtenen im Vordergunde gestanden. Sehon früher hatte Parry die Gießseveränderungen für das Primäre erklärt, aber erst die an Dubois-Reymon'd's Mittheilung sich anknüpfenden Erörterungen erregten die Gienuther. Vor ertwa 20 Jahren sehen die vassonotorische Theoriezum Siege gelangt zu sein und der Glaube, dass die Migräne eine vassenotorische Neurosses sei, winde zum Dogma erhoben. Trotz aller Widerlegungen hat sich dieses Dogma bis heute erhalten und bei jeder Abhandlung her Migräne seheint seine Besprechung der Giefpelpankt zu sein. Ich habe sehon in den Bemerkungen über die Geschichte der Migräne gesagt, dass Liveing mit grosser Ausschlichkeit und meines Ernehten sunderlerglich alle Formen der vasomotorischen Hypothese widerlegt habe. Neuerdings hat Gowers in abgekürzter Darstellung dieselbe Arbeit geleistet. Auch ich habe früher!) mich gegen die Sympathicustheorie ausgesprochen. Ich bin der Ueberzengung, dass die vasomotorische Theorie todt sei, dass sie nur vermöge der vis inertiae noch gelehrt werde, und mir fehlt daher der Muth, ausführlich auf die Bestreitung des nicht mehr Lebendigen einzugehen. Nur kurz seien die wichtigsten Punkte hervorgehoben. Allüberall, im Physiologischen wie im Pathologischen sind die Vorgänge in den Parenchymzellen das Primäre, die Aenderungen der örtlichen Circulation sind Folgeerscheinungen; das Parenchym ist der Herr, die Circulation der Dieuer. Es wird behauntet, der Schmerz und die auderen Migranesymptome seien Wirkung der Verengerung oder der Erweiterung der Blutgefässe des Kopfes. Nun fehlen, wie früher (p. 40) gesagt wurde, deutliche Gefässveränderungen sehr oft, ist bei im Uebrigen gleieher Migrane bald Verengerung, bald Erweiterung vorhanden. Es muss also nicht nur angenommen werden, dass der Grad der Gefässveränderung ziemlich gleiehgiltig sei, sondern auch, dass Krampf dasselbe bewirke wie Lähmung. Ferner ist es eine ans der Luft gegriffene Behauptung, dass, sei es Erweiterung, sei es Verengerung der vom N. sympathicus innervirten Blutgefässe die Migränesymptome, besonders den Schmerz hervorrufen könne, und nachgewiesenermaassen ist in keinem einzigen Falle von Erkrankung des Halssympathicus Migranekopfschmerz oder sonst ein Migränesymptom vorhanden gewesen, Kurz, es lässt sich nichts Willkürlicheres und den Thatsachen Widersprechenderes erdenken als die »vasomotorische Theorie«.

Wir missen also amehmen, dass ebenso wie die Verdaaungsförungen die Grüssenpione Wirkungen der dem Anfalle zu Gründe biegenden Giehirniveränderungen seien. Warum sie bald stark ausgeprägt, bald mur angedentet sind, warum sie bald das eine, bald das andere Vorzeichen tügen, das wissen wir nicht. Wir mögen darant denken, dass auch im Zorne der Eine blass, der Andere roth wird, dass somit individuelle Reactionen in Spiel kommen. Gernde wie beim Erbrechen kann nicht der Schmerz als soleher Ursache der seeundären Veränderungen, hier der Blässe oder der Röthe sein, sondern es seheim eben dem Weningeal-schmerze die Verknüpfung mit beträchtlichen vasomotorischen Reactionen eigen zu sein. Bemerkenswerth ist, dass eine Art von Tabes eierbeindes anch bei Migrathe vorkomatt. Will man sieht denken, dass zwischen den Gehirnhalten, bezächungsweise den Kernen der Rami recurrentes einerseits und dem sogenannten vasomotorischen Centrum, sowie den Vaguskerne und dem sogenannten vasomotorischen Centrum, sowie den Vaguskerne

Dur Pathologie des Halssympathiens, Berliner klin, Wochenschr, 1884, XXI, 15-18, u. a. a. 0.

nudererseits, nahe Beziehungen bestehen, so lässt sich nichts dagegen sagen; es ist freilich nur eine Umschreibung der in Rede stehenden Thatsachen.

Absiehtlich habe ich mich in diesen theoretischen Erörterungen so kurz gefasst wie möglich. Hätte ich über die Skizzirung der am ehesten in Betracht kommenden Hypothesen hinausgehen und die Ausichten der anderen Autoren ausführlich erörtern wollen, so wäre sehwer ein Absehluss zu finden gewesen. Bei der Localisation der visuellen Aura z. B. sind sämmtliche Stationen der Sehbahn, von der Retina bis zur Hirnrinde, in Vorschlag gebracht worden. Sollen nun in ieder Darstellung der Lehre von der Migräne alle Ansichten, die alle Antoren ausgesprochen haben, vorgetragen werden? Schwerlich wäre das das Rechte. Viehnehr sollte das Theoretische zurücktreten und nur als Anhang betrachtet werden. Gerade bei der Lehre von der Migräne, deren klinischer Ausban noch sehr viel zu wünschen übrig lässt und die bisher so recht ein Tummelplatz medicinischer Speculation gewesen ist, soll die Hauptsache die unbefangene Schilderung des klinischen Bildes sein. Ich bitte daher Diejenigen, die ihre Auffassung nicht genügend berücksichtigt finden, um Entschuldigung, »denn des Bücherschreibens ist kein Ende und viel Predigen macht den Leib müde«.

Leipzig. im April 1894.

#### Nachtrag.

Erst nach Absehluss meiner Abhandhurg habe ich die interessen und Arbeit A. Siegrist's erhalten (Beiträge zur Keuntuiss von Wesen und Sitz der Heunierania ophthalmica. Mitthelungen uns Kliniken u. s. w. der Schweiz. 1. Reihe. Heft 10. 1894). Siegrist beschreibt durin ausfällreihe einen Kranken mit Augeumigräne und zieht auf Grund dieser Krankengeschiehte und der Angeben der Literatur seine Schlüsse.

Vor thatsiehlichen Feststellungen ist bemerkusswerth, dass Niegrist zweimal im Anfalle die Arterien Einer Papille contraluirt fand, und zwur, wenn das Seotom links wur, in dem rechten Auge und unggelehrt. Dem Seotom folgte Kopfsehmerz der anderen Seite mit Blässe des Greichtes, Es ist also erstelltich, dass, wenn der Augerspiegel Gefasseralmerungen nachweist, diese mit der vissellen Aura gar nichts zu thun haben, sondern dem Kopfsehmerze untergeordnet sind. Sodann sei hervorgehoben, dass Siegrist im Anfalle normale Pupillemræetion famil; er druckt sich nur falseln uns, wenn ersogt, es habe heminnopische Pupillemræetion bestanden, er will sagen, se beshuld keine heminnopische Pupillemræetion.

Siegrist's Augaben stehen insofern im Gegensatze zu den meinigen. als er ungibt, bei dem Migränescotom handle es sich um ein Nichtsehen. Er sagt. Scotome durch peripherische Läsion seien schwarz, wenn über, wie bei der Migräne, die Zellen der Hirnrinde ausgeschaltet würden, trete einfaches Nichtsehen ein. Siegrist sagt von seinem Patienten, an der Stelle des Scotoms »fehle jede Gesichtsempfindung, mit Ausnahme davon, dass die Stelle in undulirender Bewegung begriffen ist wie erwärmte Luft«. Das ist doch kein Nichtschen! Heberdem vernachlässigt Siegrist die Angaben der vielen Kranken, deren Scotom mehr oder weniger dunkel ist. Er erwähnt selbst, dass die Patienten mit corticaler Hemianopsie gar kein Bewusstsein von dem Defecte des Gesichtsfeldes haben. Die Migränekranken aber haben eben ein solches Bewysstsein. Ich sehe keinen Grund, von meiner Auffassung abzugehen, und stimme dabei doch der theoretischen Auffassung Sjegrist's zu. Die Saehe ist nur die, dass es sich bei der Migrane nicht um eine Ausschaltung, sondern um eine krankhafte Function der Sehrinde handelt. Gelegentlich mag ia der Process bis zum Nichtsehen

geben, in der Regel handelt es sieh um Verdeckung eines Theiles des (fesiehtefeldes, sei es durch einen hellen Schein, sei es durch einen mehr oder weitiger dichten Nebel. Uebrigens bin ich zu meinen Ausseinandersetzungen ebenso wie Siegrist durch die Arbeit Dufonr's vom Jahre 1889 geführt worden.

Als Ort der Augenmigräne betrachtet auch Siegrist die Hirurinde. Leider lässt er sich auf die vasomotorischen Phantasien ein, die ihn auf seltsame Abwege führen.

Als Ursache nennt Siegrist Austrengung der Augen, Refractionsfelder u. A. Die Thatsache, dass ein Hemiscotom auftritt zeigt, dass diese Ursachen nichts als Gelegenheitursachen sein können, nur bei einem Menschen, der die hemikranische Veränderung schon hat, wirken.

Eine mir bis dahin unbekannte Beobachtung Landolt's und von Wecker's theilt Niegrist mit. Der Physiker J. Plateau litt. obwohl er seit 40 Jahren vollständig blind war (durch Chorioiditis) an typischem Flimmerscoton.

# SPECIELLE PATHOLOGIE UND THERAPIE

heranseersben v

#### HOFRATH PROF. Dª HERMANN NOTHNAGEL

unter Mitwirkung von

Hofuth Prof. Dr. E. Albert in Wiss, Primarers Rr. E. Bambarger in Wiss, Prof. Dr. M. Bernhardt in Britis, Prof. Dr. Of Binwanger in Jesus, Prof. Dr. K. Chrobak in Wies, Geh. Med-R. Prof. Dr. R. Currenkin in Gran, Prof. Dr. Fawlet in Berlin, Prof. Dr. Th. Eacherith in Gran, Prof. Dr. Fawlet in Berlin, Dr. Dr. Th. Eacherith in Gran, Prof. Dr. Fawlet in Berlin, Dr. Dr. P. Farrish Berlin, Prof. Dr. H. Lines Prof. Dr. F. Farrish Britis, Prof. Dr. F. Farrish Britis, Prof. Dr. R. V. Akadeh in Prof. Prof. Dr. H. Immerman in Bool, Prof. Dr. Th. V. Jürgensen Dr. R. V. Akadeh in Prof. Prof. Dr. H. Immerman in Bool, Prof. Dr. Th. V. Jürgensen Gr. K. H. Dr. H. Prof. Dr. F. V. Korsayi in Bodayes, Hofter, Prof. Dr. R. V. Krattis, Prof. Dr. Th. V. Brignesen in Kini, Dr. H. A. Charles in Britis, Prof. Dr. F. Krans in Gran, Prof. Dr. O. Leichkenstern Kini, Dr. H. Dr. H. Prof. Dr. F. Krans in Gran, Prof. Dr. O. Leichkenstern in Kini, Dr. H. A. Charles in Wise, Dr. M. Model, Prof. Dr. F. Krattis, Dr. Prof. Dr. H. Charles in Kini, Dr. Prof. Dr. K. V. Monachen in Berlin, Prof. Dr. F. Krattis, Dr. P. J. Möhlus Leipzig, Prof. Dr. K. V. Polinesen in Zeitch, Geh. Mod. R. Prof. Dr. F. Moder Gran, Dr. Gran, Dr. Dr. H. Gran, Dr. Gran,

XI, BAND.

# DER UMSCHRIEBENE GESICHTSSCHWUND.

Von

Dª PAUL JULIUS MÖBIUS in LEIPZIG.

MIT 7 ABBILDUNGEN.

WIEN 1895.

ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER

I, ROTHENTHURMSTRASSE 15.

## DER UMSCHRIEBENE

# GESICHTSSCHWUND.

DR. PAUL JULIUS MÖBIUS

VON

IN LEIPZIG.

MIT 7 ABBILDUNGEN.

WIEN 1895.

ALFRED HÖLDER

K. U. K. HOF- UND UNIVERSITÄTS-BUCHHÄNDLER
LEGTHENTHURMSTRASSE 15.

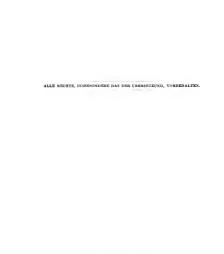

#### Inhalt.

|                                              | Seite |
|----------------------------------------------|-------|
| Der umschriebene Gesichtsschwund             | - 1   |
| Geschiehtliches                              | 1     |
| Gesammtschilderung                           | 4     |
| Besprechung der Symptome im Einzelnen        | 6     |
| 1. Die Beschaffenheit des Hautschwundes      |       |
| 2. Die Ausdehnung des Hautschwundes          | 9     |
| 3. Die Folgen des Hautschwundes              | 15    |
| 4. Die den Hautschwund begleitenden Symptome | 20    |
| a) Die Trigeminussymptome                    | 20    |
| b) Sympathicussymptome                       |       |
| c) Anderweite nervöse Symptome               | 23    |
| Actiologisches                               | 26    |
| Pathologisch-Anatomisches                    | 32    |
| Diagnostisches                               |       |
| Verlauf und Prognose                         | 36    |
| Die Rehandlung                               | 97    |

#### Der umschriebene Gesichtsschwund.

(Hemiatrophia facialis progressiva, Neurotische Gesichtsatrophie, Aplasie lamineuse progressive, Trophonévrose faciale.)

Der gebräuchliche Name ist Hemiatrophia facialis progressiva. Doch ist er insoferne nieht zutreffend, als der Schwund in manchen Fallen beide Hälften des Gesichtes betrifft und als das Fortschreiten gewöhnlich nach einer Zeit aufhört und der Zustand dann unverändert bleibt.

#### Geschichtliches.

Romberg hat zuerst") den halbseitigen Gesichtsschwund beschrieben.

Er hat die Krankheit nicht nur entdeckt, sondern er hat auch dadurch,
dass er für sie den Namen Trophoneurose erfand, sie aus einer wenig
wichtigen Barität in eine theoretisch höchst wichtige, überaus interessante
Affection verwandelt. Dass eine kleine Literatur sich au Romberg's Mittheilungen angeschlossen hat, das verdankt der Gesichtsschwund nicht
seiner klinischen Bedeutung, sondern dem physiologischen Interesse, das
sich an ihn zu knüpfen sehien. Er ist bis heute eine sozusagen theoretische
Krankheit geblieben; man künnuert sich um ihn, weil er die Existenz
seblständiger, d. h. nicht mit Lahmung oder Uneupfindlichleit verbundener Ernährungstörungen, die von Veränderungen des Nervensystens
abhängen, zu beweisen scheint. Demnach ist die Geschichte der Krankheit eigentlich die ihrer Erklärungen. Die klinische Beobachtung schien
den Meisten durch Romberg's und seiner Schüler Mittheilungen erfeligit
aus ein. Romberg Jante in den Gesichtsschwunde ein Beispiel «dieser

Möbius, Der umschriebene Gesichtsschwund.

<sup>\*)</sup> In Parry's hinterlassenen Schriften hat man eine Beobachtung von halbseitiger Auguste des Gestehts gefunden. Ich besitze das Original nicht, aber nach den Angaben der Autoren ist es kanm zweielhank, dass writlich des 3Maladie de Rombergs vergelegen hat. Jedoch ist das von Parry saugestreute Samenkorn nicht aufgegangen. Die geschichtliche Betrachtung kann nur von Romberg ausgeden.

Classe von Krankheiten (Trophoneurosen), wo durch aufgehobenen Nerveneinfluss mangelhafte Ernährung bedingt wird«, gesehen, Stilling änderte diese Theorie ab und führte die Krankheit auf seine verminderte Reflexion der sensitiven Gefässnerven auf die entsprechenden vasomotorischen« zurück. Er meint, die Fasern des Trigeminus seien beschädigt, die den Reflex zu den die Gefässe des Gesichtes versorgenden Gefässnerven vermitteln. Im weiteren Verlaufe der Dinge befestigte sich mehr und mehr die Meinung, dass der Trigeminus der Schuldige sei, d. h. dass in ihm die voransgesetzten trophischen Fasern eingeschlossen seien. Einige glaubten auch hier den beliebten vasomotorischen Einfluss zu erkennen, Seeligmüller n. A. wollten den umschriebenen Gesichtsschwund zu einer Symputhicuskrankheit muchen, aber im Grossen und Ganzen vermochten diese Abweichungen von der reinen Lehre sich nicht viel Anhänger zu verschaffen. Es liegt auch auf der Hand, dass, wenn einmal das Leiden eine Trophoneurose sein muss, ernstlich nur der Trigeminus in Betracht kommen kann. Freilich gibt es da auch noch Verschiedenheiten. Vire how, Mendel u. A. glauben, es handle sieh um eine peripherische Trigeminuserkrankung. Bärwinkel wollte das Ganglion Gasseri als Ausgangspunkt ansehen, Vulpian, Merzejewsky n. A. meinten, bis zu einer »centralen Erkrankung« aufsteigen zu sollen. Relativ vorsiehtig spricht sich Enlenburg aus. Waren noch Manche sehwankend, so scheint doch der Sectionsbefund Mendel's, d. h. die nachgewiesene Trigeminuserkrankung, zur allgemeinen Anerkennung der Trigeminushypothese geführt zu haben. Lehrbücher und Doctorschriften. In- und Ausländer stimmen ihr zu.

Gegenüber der allgemeinen Zuneigung zur »Trophoneurose« steht die kühle Abweisung der Ansicht, die Bitot durch seinen Schüler Lande aussprechen liess. Bitot (1869) erklärte unbefangen, er glaube nicht an die trophischen Nerven, es handle sieh bei dem umschriebenen Gesichtsschwunde um une affection propre, spéciale, autopathique et protopathique de l'élément lamineux, und er nannte die Krankheit Aplasie lamineuse progressive. Diese höchst verständige Ansicht führte Lande weiter aus. Es schwinde das Bindegewebe bis auf die elastischen Fasern, diese bleiben übrig und üben einen Zug aus, durch den die Haut auf ihre Unterlage gedrückt wird und die tieferen Gewebe beeinträchtigt werden; die kleinen Blutgefüsse werden comprimirt und schwinden, daher Blässe, Trockenheit u. s. w. Diese Schilderungen sind nun freilich in der Hauptsache Geburten der Phantasie, während die Annahme, es handle sieh um eine primäre Atrophie der Cutis ein einfacher Ansdruck der Thatsachen ist. Bitot und Lande fehlten auch dadurch, dass sie die nervösen Symptome nieht berücksichtigten und die neben dem Hantschwunde in der Regel bestehende Nervenerkrankung ignorirten. Wie gesagt, fand Bitot's Auffassung wenig Fremde; Einige, wie Gintrac, schlossen sieh ihr an, aber auch in Frankreich waren die Meisten (Vulpian, Charcot, Troisier, Fremy u. A.) von der trophoneurotischen Natur des umschriebenen Gesichtsselhwundes überzeugt.

In der nachfolgenden Literaturübersicht nenne ich nur die älteren Arbeiten einzeln. Die neuere Casnistik ist in den Arbeiten von Ziemssenwette, Lewin, Steinert, Fromhold-Treu zusammengensst. Lewin hat eine Tabelle gegeben und diese haben Steinert und Fromhold-Treu fortgeführt. Im Texte werde ich nach Bedarf neuere Arbeiten eitigen, sein es aber nicht als meine Aufgabe an, alle zu nennen.

Parry, Collection from the unpublished med. writings, 1825, Vol. I, pag. 478. Bergson, De prosopodysmorphia sive nova atrophino facialis specie, Diss, inaug.

Berolin, 1837.
Stilling, Physiol., pathol. und medio.-prakt. Untersuehungen über die Spinal-irritation. Leipzig 1840. S. 325.

Romberg, Klinische Ergebnisse. Berlin 1846, S. 75.

Hüter, Singularis cujusdam atrophine easus nonnulli, Diss, inang. Marburg 1848. Sehott, Atrophin singular, partium corporis, quae sine causa cognita apparet, trophoneurosis est. Diss, inang. Marburg 1851.

Lasègue, Sur une forme d'atrophie partielle de la face (Trophonévrose de Romberg), Arch. gén. 1852, pag. 72.

Moore, Case of unilateral atrophy of the face. Dublin Journ. 1852.

Samuel, Die trophischen Nerven. Leipzig 1860.

Hering, Arch. f. klin. Chir. IX, 1, 8, 230, 1867.

Guttmann, Ueber halbseitige Gesichtsatrophie durch den Einfluss trophischer Nerven, Areb. f. Psychiatrie u, N. I, S. 173, 1868. Bärwinkel, Beitrag zur Lehre von den neurotischen Gesichtsatrophien. Areb.

d. Heilk. IX. S. 151, 1868.
Panas, Gaz. des hôp. 1869, pag. 287.

Lande L., Essai sur l'aphasie famineuse progressive (atrophie du tissu connectif),

celle de la face en particulier. Paris 1869. Lande L., Sur une forme d'atrophie particlle de la face. Arch. gén. de Méd. Mars 1870, pag. 315.

Meyer M., Berliner klin. Wochensehr. VII, 2, 1870.

Eulenburg A., Einseitige, fortschreitende Gesichtsatrophie. v. Ziemssen's Handbuch. XII, 2, S. 54, 1875.

v. Ziemssen-Wette, Annalen des städtischen Krankenhauses zu München. II, S. 600, 1881.

Lewin G., Ueber die bei halbseitigen Atrophien und Hypertrophien des Gesichts beobachteten Erscheinungen. Charité-Annalen. 1884, S. 619.

Steinert Hermann, Ueber Hemiatrophia faeiei, Diss. inaug. Halle a. S. 1889. Promhold-Tren Armin, Die Hemiatrophia faeialis progressiva. Diss. inaug. Dorpat 1893.

#### Gesammtschilderung.

In der Regel ist der Erkrankung eine örtliche Schädigung vorausgegangen, sei es eine Verletzung, sei es ein Zahnabseess, eine Angina, eine Entzündung der Gesichtshaut oder Aehnliches. Die Erkrankenden sind fast immer junge Mensehen, oft Kinder, hänfiger weiblich als männlich.

Das Hauptzeichen der stets sehr langsam verlaufenden Krankheit ist der umschriebene Schwund der Gesichtshaut selbst. An irgend einer Stelle, etwa an der Stirne, oder an der Wange, oder am Kinne verändert sich die Haut, sie verfärbt sich und wird allmälig dünner. Der atrophische Fleck ist gewöhnlich unregelmässig begrenzt; bald wächst er wie ein Oelfleck im Papier nach allen Seiten, bald dehnt er sich nach einer bestimmten Richtung hin aus, so dass Rinnen entstehen. Zuweilen ist nur ein Herd vorhauden, zuweilen bilden sieh nach dem ersten weitere an anderen Stellen. Manehmal verfällt nur ein verhältnissmässig kleiner Theil einer Gesichtshälfte dem Schwunde, manehmal nimmt dieser im Laufe der Jahre fast die ganze Hälfte ein, in einzelnen Fällen greift er auch über die Mittellinie weg, ja es kommt vor, dass das ganze Gesicht atrophisch wird. Selten greift der Schwund über die Gesichtshaut hinaus, am ehesten in die behaarte Kopfhaut hinein, nur ausnahmeweise findet man auch Theile der Halshaut oder das Ohr ergriffen. Ebenso verschieden wie die Ausdehnung der Fläche nach ist die Ausdehnung in die Tiefe. Es gibt Fälle, in denen nur die Haut selbst zu schwinden scheint, in der Regel aber werden auch die Theile unter der Haut beschädigt, die Fettschicht, die Knoehen, die Muskeln, Im Centrum des Schwundes schwindet das Fett ganz, so dass die Haut auf den Knochen aufgeleimt zu sein scheint. Die Knochen werden nicht etwa nur im Waehsthume behindert, sondern geradezu aufgezehrt. Die Muskeln werden dünner, aber in ihrer Function nicht beeinträchtigt. Endlich leiden oft auch die Drüsen der Haut und die Haare, so dass jener Absonderung stockt, diese weiss, dünn werden oder ausfallen. Ausser dem in Inseln auftretenden eigentlichen Hautsehwunde pflegt eine sozusagen

secundare Gesammtatrophie der ganzen befallenen Gesiehtshälfte einzutreten,
d. h. die Theile sind auch da, wo keine Hautveränderung sichtbar ist etwas erresbmächtigt. Recht oft nimnt auch die eine Zungenhälfte an der Atrophie theil, sie wird dünner, ihre Oberfläche runzelig, die herausgestreckte Zunge weicht im Bogen nach der kranken Seite hin ab. Auch Maudel und Gaumen sind zuweilen atrophisch.

Der umsehriebene Hautsehwund ist das wesentliche Merkmal der Krankheit. Ist er allein vorhanden, so ist sie da, fehlt er, so fehlt sie, wenn auch im Uebrigen alle neben ihm vorkommenden Zeichen vorhanden sein sollten. Er kommt thatsächlich ganz allein vor, gewöhnlich aber findet man noch undere Symptome. Am häufigsten sind Trigeminussehmerzen: sie können schon vor dem Beginne des Schwundes da sein und dauern bald bis zum Stillstande des Processes fort, hören bald sehon früher auf. Seltener sind Parästhesien im Gebiete des Schwundes. Die von verschiedenen Beobachtern geschilderten Muskelzuckungen sind in der Regel Wirkungen der Neuralgie, da man sie doch auch bei der gewöhnlichen Trigeminusneuralgie beobachtet, deuten aber manchmal vielleielit auf eine selbständige Erkrankung des Muskels hin. Zuweilen werden wirkliche Kaumnskelkrämpfe beobachtet. Selten hat man Sympathicussymptome gefunden, d. h. Veränderungen der Pupillenweite und der Gefässinnervation im Gesichte. Ausnahmeweise kommt Verminderung der Empfindlichkeit vor.

Gewöhnlich leidet der übrige Organismus nieht, doch hat man in nanchen Fällen auch am Rumpfe oder den Gliedern Herde des Hautschwundes beokenbet, und wenn auch die meisten Patienten sich ganz wohl befinden, so ist doch die Zahl derer verhältnissmässig gross, bei denen Zeichen kraukhafter Gelirnveränderungen, insbesondere epileptische Anfalle vorhanden sind.

Die in der Kindheit oder Jugend beginnende Kraukheit kann sich bis in das Alter der Reife erstrecken, aber früher oder später hat die Atrophie ihr Maximum erreicht und dann bleit) der Zustand unveräudert. Die einmal vorhandenen Veräuderungen gleichen von da an Narben, die nebenher gehenden Reizerselbnungen hören ab

#### Besprechung der Symptome im Einzelnen.

#### 1. Die Beschaffenheit des Hautschwundes.

Da der Hautschwund das Cardinalsymptom ist, wäre es vor allen Dingen erwünscht, über seine Entstehung etwas Näheres zu erfahren. Damit ist es unn freilich übel bestellt. Fast alle Autoren haben nur die Wirkung des Processes, die mehr oder minder vollendete Atrophie vor Augen gehabt und trotz aller Sorgfalt, die sie auf die Beschreibung ihres Befundes verwenden, erfährt man nicht, wie dieser zu Stande gekommen ist. Die Hautärzte beschreiben unter dem Namen der einfachen Hautatrophie oder der Atrophia cutis acquisita einen Zustand, der dem umschriebenen Gesichtsschwunde offenbar nahe verwandt ist. E. Lesser z. B. sagt in seinem Lehrbuche der Hautkrankheiten darüber Folgendes: »An beliebigen Stellen der Körperoberfläche erscheint die Haut manchunal in beträchtlicher Ausdehnung dünn, unter das normale Niveau etwas eingesunken, von eigenthümlich hell-bräunlich-violetter oder weisslicher Farbe. Kleinere Herde erscheinen glatt, bei grösseren legt sich die ausserordentlich verdünnte Haut in Falten, die durch Streckung ausgeglichen werden können. Sehr auffallend ist das durch die Dünnheit der Hant bedingte deutliche Durchscheinen aller kleineren und grösseren Blutgefässe.... Die Greuze gegen die normale Haut ist scharf, bildet eine unregelmässige Linie und ist zum Theile vollständig unvermittelt; das Durchscheinen der Gefässe hört gleichzeitig mit den übrigen Veränderungen plötzlich auf. An einzelnen Stellen findet sich aber zwischen die atrophische und die normale Haut ein bis zu 1 ein breiter Grenzwall eingeschoben, an dem die Haut sehr derb, weissglänzend und das normule Nivenu etwas überragend erscheint. Die Haut dieses Greuzwalles zeigt eine nicht zu verkennende Aehnlichkeit mit den durch die Sklerodermie im Stadium der eigentlichen Sklerosirung gesetzten Veränderungen. An diesen Stellen findet das sehr langsame Fortschreiten des Processes statt, indem der Grenzwall sich gegen die normale Haut verschiebt, hinter sich atrophische Haut zurücklassend. Die Functionen der atrophischen Haut sind normal, die Sensibilität ist intact, im Gegentheile geben die Patienten sogar an, dass sie an diesen Stellen feiner und intensiver empfinden als an den normalen Hautstellen, eine Erscheinung, die durch die Verdünnung der Hant bei normalem Nervenapparat ohne Weiteres ihre Erklärung findet.« Die ganze Beschreibung Lesser's kann man auf den umschriebenen Gesichtsschwund übertragen, nur das ist fraglich, ob auch hier ein »Grenzwall«, mit anderen Worten eine primäre Infiltration der Haut zu finden ist. Diese Infiltration aber würde die eigentliche Krankheit sein, die die Atrophie hinterliesse. Geht man die Fälle umsehriebenen Gesichtsschwundes durch, so findet man wenig Bestimmtes. Auf ieden Fall kann die primäre Infiltration nicht sehr ausgeprägt sein, da sie doch sonst eine Spur in der Anamnese hiuterlassen haben würde und die Beobachter sie hie und da bemerkt haben würden. Immerhin wird in dem Schulfalle des Otto Schwahn eine primäre Schwellung erwähnt. Sehwahn hatte im sechsten Jahre die Masern gehabt, ein Jahr später färbte sich die Haut an der linken Hälfte des Unterkiefers gelb und später trat dazu eine glänzende Geschwulst der Weichtheile dieser Gegend«, die ohne Erfolg mit Kataplasmen behandelt wurde, aber nach einiger Zeit von selbst wich, während der gelbe Fleek sich ausbreitete und die erkrankten Stellen einsanken. Bei dem ausserordentlich langsamen Verlaufe der Krankheit entziehen sich sehr häufig die Patienten der weiteren Beobachtung. So erinnere ich mich eines inngen Mädchens. die in der linken Hälfte des Gesichtes, auf Nasenflügel und Oberlippe einen bräunlich verfärbten Fleek hatte; die Oberfläche war bräunlich, am Rande war die Haut leicht verdickt und härter als soust, im Centrum war sie heller, verdünnt und etwas eingesunken. Leider ist mir das Mädchen aus den Augen gekommen und ich weiss nicht, ob ietzt bei ihm das Bild des umschriebenen Gesichtssehwundes besteht, oder ob es sich nur um seinfache Hautatrophie« gehandelt hat. Man kann sich auch denken, dass es sich in den Fällen mit Grenzwall und in denen ohne solchen nur um Gradunterschiede dreht, dass je chronischer der Verlauf ist, umso weniger eine primäre Infiltration wahrnehmbar zu sein braucht, dass das Hinsterben der Hautelemente schliesslich auch ohne sichtbare Reizerscheinungen eintreten kann. Wenn man sich des primären Muskelschwundes (der Dystrophia muse, progressiva) erinnert, so fällt einem ein, dass auch hier dem Anscheine nach nichts als einfache Atrophie der Muskelfasern vorhanden ist, während doch die mikroskopische Untersuchung zeigt, dass eine Dickenzunahme der Fasern das Primäre sein dürfte. Auf jeden Fall müssen wir den Process des Schwindens und sein Resultat unterscheiden.

Im Verhältnisse zu dem Sehvunde der tieferen Theile ist der Hautsehvund immer das Erste. Nie beginnt die Krankheit etwa mit Muskelschwund oder mit Knochenschwund, denen dann die Atrophie der Haut folgte. Ebensowenig beginnt der Process im Feitgewebe, sondern immer wird die Haut selbst zuerst betroffen. Das sogenantes usbuntane Gewebe ist ja gar kein selbständiges Wesen, sondern ein Theil der Haut.

Hält man daran fest, dass der umschriebene Hautschwund das ständige und das erste Zeichen der Krankheit ist, so ergibt es sich ohne Weiteres, dass eine ganze Reihe der von den Autoren zum umschriebenen Gesichtsschwunde gerechneten Beobachtungen auszuscheiden ist. Gerade die damit in Wegfall kommenden Beobachtungen zeigen auch sonst vom typischen Bilde abweichende Züge. Manche Autoren haben aber dadurch, dass sie sich an das Wort »halbseitiger Gesichtsschwund« anklammerten, ganz verschiedenartige Dinge zusammengeworfen und nicht zur Klärung, sondern zur Verwirtung beigetragen. Mindestens 24 Fälle der Casuistik Fromhold-Treu's sind zu beanstanden. Dieser Autor hat übrigens selbst bei einem Theile dieser Fälle Zweifel gehabt und diese durch ein zugesetztes Fragezeichen ausgedrückt. Ganz sieher sind die Fälle von leichter Abmagerung einer Gesichtshälfte nach Beschädigung des Halssympathicus. die Seeligmüller mit dem umschriebenen Gesichtsschwunde zusammengebracht hat, auszuscheiden. Ich habe sehon früher\*) darauf hingewiesen. dass bei Sympathicuslähmung nur eine geringfügige Abmagerung zu beobachten ist, wie es etwa nach einigen Tagen mangelhafter Ernährung der Fall ist, dass die Beschaffenheit der Haut sich dabei nicht ändert, dass von herdweise auftretender Atrophie der Haut gar keine Rede ist. kurz, dass diese Form »halbseitigen Gesichtsschwundes« grundverschieden ist von der Romberg'schen Krankheit. Mit der letzteren haben ferner ganz und gar nichts zu thun die Fälle angeborener Gesichtsatrophie, aus deuen Fromhold-Treu eine besondere Gruppe bildet. Die übrigen auszuscheidenden Fälle lassen sich nicht unter eine Rubrik bringen. Fromhold-Treu führt z. B. folgende an: R. Volkmann, Asymmetrie des Gesichts in Folge essentieller Kinderlähmung; v. Graefe, Luctische Erkrankung der Nn. abducens, facialis, trigeminus mit Atrophic der Trigeminusmuskeln; Pissling, Allgemeine Atrophie der linken Gesichtshälfte mit Lähnung; Neuralgic, Ophthalmitis nach Apoplexie im 60. Lebensjahre; Estor, Atrophie des M. temporalis mit Hypertrophie des oberen Lides. Manche Autoren haben auch eine neuere Beobachtung Löwenfeld's zum umschriebenen Gesichtsschwunde gerechnet, obwohl dieser Autor eine solche Meinung gar nicht ausgesprochen hat; in diesem merkwürdigen Falle

\*) Zur Pathologie des Halssympathicus. Berliner klin. Wochenschrift. XXI, 15-18, 1884. haudelt es sich um eine (wahrseheinlich nueleare) Musich-Atrophie. In den bisiber erwähnten Fällen ist die Sache von vorneherein klar, die Nichtzugehörigkeit kann emstlich nieht bestritten werden. Dagegen gibt es Fälle, in denen das Bild wirklich dem umschriebenen Gesiehtssehwunde sehnhalieh ist und eigentlich nur die umschriebenen Haustarophie fehlt. Ein solcher Fall ist z. B. der von H. Steinert in seiner Dissertation beschriebene. Hier bestand eine Erkrankung des rechten Trigenniums mit Atrophie des Temporalis, Schwinden des Orbitalfettes, Verengerung der rechten Pupille, geringem Sehwunde der rechten Zungenhälfte, Struma. Dabei aber war die Hant (abgesehen von Hysäthesie) vollständig normal. Offenhar handelt es sieh um die Combination von Trigennius- mit Symptome frankting (die rechte Lungenspitze war erkrankt). Dass nieht umschriebener Gesichtssehwund vorlag, geht auch daraus hervor, dass die Symptome erst im 37. Jahre außgetrien waren. Alle Fälle mit Beginn nach dem 30. Jahre erweisen sich bei genaneren Zusehen als unecht.

Ich muss auf die Ausscheidung der unechten Fälle bei Besprechung der Diagnose noch einmal zurückkommen.

#### 2. Die Ausdehnung des Hautsehwundes.

Der Ausdruck Hemiatrophie wird insoferne mit Recht gebraucht, ab in der grossen Mehrzahl der Fälle nur eine Hälfte des Gesiehtes betroffen ist. Aber der Schwund kann beide Seiten ergreifen, er kann anch an anderen Stellen des Körpers auftreten und in den Fällen halbseitigen Gesiehtsehwundes ist gewöhnlich nicht die ganze Hälfte, sondern nur ein mehr oder weniger beschränktes Stück beschäigt.

From hold-Treu hat besondere Gruppen der Fälle je nach der Ansiehung des Schwundes gebüldet. Er unterscheidet von A., den rtyjischen Fällen«, B. die Hemiatrophia facialis incompleta, C. die doppelsitige Gesichtsatrophie, D. die Fälle mit Ergriffensein anderer Theile der gleichen Körperhälte. Solche Trennung ist jedoch ziemlich willkarlich, besonders zwischen A und B ist keine Grenze zu finden. Hier handelt es sich nicht um eine Uebersicht über die Cassintik, sondern um Schilderung der Hauptformen, in denen die Krankheit vorkommt. Der Zweck lästs sich vielleicht am besten erreichen durch eine Reilte von Beispielen.

Em elfjähriges Mädelen hatte auf der linken Seite der Stirne einen etwa 10 em langen Streifen des Hautschwunders; seit drei Jahren war der Zustand murckindert (Baun, Diss. imag. Bomn 1888) Bei einem 56 jährigen Manne bestand seit dem zehnten Jahre rechts eine tieferburche, die von der Stirne zum Seheitel zog (Kahler, Prager uned. Wochenschrift, 1881, Nr. 6 und 7). Dei einem 19jährigen Mädelen zogen fünf Atrophiestreifen über die Stirne, die Schlüfe, die Gegend über dem Delbehre linkerseits: sie hatten vor vier Jahren als braume Flecken

begonnen, dann hatte sieh (angeblich nach Auwendung einer Salbe) die Haut der linken Gesichtshälfte entzündet und nach einigen Monaten waren die gelben Stellen eingesunken (Bernhardt, Centralbl. für Nervenheilkunde. VI. 3. 1883). Bei einem 15jährigen Mädehen war im vierten Jahre ein Zahngesehufr mit Absesse relehts aufgertene; seit zwei Jahren



hijähriges Mädchen. Im 24. Jahre Beginn des Schwundes am linken Jochhelms nach einem Stosse Stiffstand der Kraukheit seit einigen Jahren. Keine Neuralgie. (Promhuld-Tren.)

bestand vor dem Ohre eine atrophische Stelle und war die rechte Gesichtshäfte im Gannen etwas verkleinert (Banhau, British mod. Journ. 1884, pag. 63). Nieaise (Revue de Méd. 1885, 8, pag. 690) sah einen atrophischen Streifen, der genau in der Mitte der Stirne von der Nasenwurzel zur Hangreuze zog.

Sicher ist in manchen Fällen geringer Ausdehnung des Schwundes der Process noch nicht abgelaufen gewesen. Doch gilt dies nicht von allen, Kahler's Fall z. B. zeigt, dass der Process sich dauernd auf einen sehmalen Hautstriefen beseifrinken kann. An der Sürne handelt es sich gewöhnlich um sagittale Streifen, Manche Autoren scheinen zu glauben, dass diese Nervenbeitriken ertsprechen. Dem ist wohl nicht so. Es sind eben durch den Verlauf der Nerven und Gefässe sagittale Furchen vorgezeichnet. Der krankbade Process fölgt deslahlb ungefähr dem Laufe der Nerven, aber seine Gereazen fallen nicht nut den Bearkred her Innervation zusammen. Unterhalb des Joetheines ist die Sachlage ähnlich, wie hier von der Tragusgegend aus die Nerven mie Gefässe ausstrahlen, so bildet auch der Hautschwund Strahlen, deren oberster dem Joetheinrande parallel ist, deren unterster dem Unterkieferrande folgt. Am Kinne und an der Lippe entstehen wieder sagittale Rönnen, die unmittelbar neben der Mittellinie oder ein Stück davon entfernt sind.

Die Ausbreitung des Schwundes pflegt dadurch zu erfolgen, dass da, wo nicht von vorneherein mehrere Herde bestehen, zu dem ersten Flecken oder Streifen noch andere an anderen Stellen hinzutreten. Schliesslich können benachbarte Herde zusammenfliessen, oder sie lassen noch gesunde Inseln zwischen sich. Für die Vielheit der Herde bietet Bernhardt's Fall ein gutes Beispiel. Bei einer 17 jährigen Kranken Fremy's hatten sich vor fünf Jahren ein Fleck auf der Oberlippe und ein solcher unter dem Auge gezeigt. Bei dem Kranken Delamare's bestand zuerst eine sagittale Furche neben der Mittellinie, dann trat ein Herd in der Regio infraorbitalis auf. Ist dann später der grössere Theil der Gesichtshälfte utrophisch geworden, so zeigen zuweilen noch Pigmentanhäufungen die Stellen an, von denen der Schwund seinen Ausgang genommen hat. Bei einem 13jährigen Knaben war die atrophische rechte Hälfte des Gesichtes durch eine scharfe Greuze von der rechten getreunt. Innerhalb der rechten Hälfte liessen sich mehrere Vertietungen unterscheiden, die dunkles Pigment trugen, eine Grube neben der Grenzlinie der Stirne, eine zweite oberhalb des Auges, eine dritte in der rechten Wange, eine vierte am Kinne (Herz, Archiv für Kinderheilkunde, VIII, 4, 1887). Auch da, wo der Schwund allgemein geworden ist, sind fast nie alle Theile des Gesichtes gleichmässig betroffen. So war bei O. Schwahn der Schwund über dem Unterkiefer zuerst sichtbar gewesen und auch später war die untere Hälfte des tiesichtes stürker verändert als die obere, Schwahn ist zugleich ein Beweis dafür, dass der Schwund sich nicht immer auf das Trigeminnsgebiet beschränkt, denn bei ihm reichte die Atrophie bis zur Mitte des Kehlkopfes. In anderen Fällen sind ausser dem Gesichtsschwunde selbständige Atrophieherde auf der gleichen Körperseite beobachtet worden. So ein Fleck unter der Mamma bei der Kranken Brunner's (Petersburger med. Wochenschr. 1871, Nr. 2) und bei der Soltmann's (44. Jahresbericht des Wilhelm-Augusta-Bosnitals

in Breslau), oder mehrere Flecken am Rumpfe bei dem Kranken Henschen's (Neurol. Centralbl. II. S. 374, 1883), bei dem freilich ausserdem diffuse Atrophie der ganzen Körperhälfte bestand, Flecken an Rumpf und Arm bei der Frau Kuhlicke.

Endlich gibt es Fälle, in denen beide Körperhälften betroffen sind. In einem der ersten dieser Art, den J. Wolff (Virehow's Arch. XCIV, 3, S. 393, 1883) veröffentlicht hat, war der Schwund in der rechten Ge-



7 Shriges Madchen, Beginn im 5. Jahre. Keise Neuralgie. (A. Kulenburg.)

sichtshälfte sehr ausgedelnt. während links nur einige atrophische Stellen gefunden wurden. Bei der Kranken Flashar's (Berliner klin. Woehenschr. XVII, 31, 1880) waren beide Hälften annähernd gleich stark beschädigt, rechts wie links sah man eine Anzahl atrophischer Stellen, zwischen denen gesunde Insehu füriggeblieben waren, aber die Herde des Schwundes waren nicht symmetrisch. Bis jetzt sind angeblich sechs Fälle doppel-seitigen Gesichtssehwundes beschrieben worden. Wenn man will, kann man auch den fürher erwähnen Fäll von Xivesiae dazurechnen.

Zwei solche Kranke gestattete mir die Liebenswürdigkeit des Herrn K. Alt zu untersuchen, dem ich auch die Abbildungen verdanke.

Die eine Kranke, eine 28jährige Frau N., war in ihrem neunten Jahre mit einer Sichel am rechten Ange verletzt worden und seit der



94jähriges Mädchen. Nach Tousillitis im 7. Jahre beftige Neuralgie reciss. Stark ausgeprägter Schwund rochts. Später Schwerzen und Schwund auch links. Epilepsie. Tubercalose. (Jul. Wulff.)

Verletzing war die Seikraft des Auges weseutlich herubgesetzt gewesen. Erst vor fünf Jahren waren Schnerzen im rechten, dann auch im linken Auge aufgetreten. Das rechte Auge war deshalb enueleirt worden. Obwohl die Heilung der Winde rasch eintrat und das linke Auge wieder normal wurde, hörten doch die Schmerzen nicht auf. Sie nahmen beide Oberkiefer ein und veranlassten die Kranke, sieh eine Reihe von Zahnen ausziehen

zu lassen. Die Schmerzen waren sechiessend«, sehr heitig, von Krämpfen der Kammuskeln begleitet. Anfangs traten sie fast täglich auf, allmälig wurden sie seltener und schwäeher. Seit drei Jahren aber bemerkte die Kranke, dass die Haut ihres Gesichtes sich veränderte, sozusagen zu eing wurde. Bei allen Bewegungen spannte die Haut, der Mund konten nur



23jähriges Mädchen. In der Kindbeit Verletzung der rechten Stiru. Später Mawern, darmeth Beginn des Schwandes. Keine Neuralgie. Links Opticus-Atrophie und Verziebung der starren Pupille. (Fiachar.)

wenig geöffnet werden. Seit einem Jahre hat nach Aussage der Kranken diese Hautspannung wieder etwas nachgelassen. Die Sehmerzen treten auch jetzt noch zuweilen ein, sind aber nicht mehr beträchtlich.

Das Gesicht der Kranken war im Ganzen ausserordentlich mager, war ein sogenanntes z Todtenkopfgesicht «. Besonders aber war die Atrophie über beiden Kiefern ausgeprägt, das Fett fehlte hier ganz und die Haut war gelbbräunlich verfärbt, sehr verdünnt und deutlich gespannt. Der Mund konnte nicht weit geöffnet werden, dabei trat Kraehen in beiden kiefergelenken ein. Ob Atrophie der Muskeln und der Knochen bestand, war nicht sieher zu sagen, stärkerer Schwand war sieher nicht vorhanden. Die Empfindlichkeit der Haut und die übrigen Functionen waren ganz normal. Auch an der Zunge und den anderen Mundtheilen konnte nichts Knutkhaftes wahrgenomen werden (z.j. Fig. 5 und 6).

Die andere Kranke war ein 19 jähriges Mädeben L. J. Sie war im elften Jahre von einer sehweren Langenentründung befallen worden. In der Reconvalessenz waren reissende Schmeren im Ober- and Unterkiefer beiderseits eingetreten und das Gesieht war raseh abgemagert. Als das Kind nach 16 Woehen wieder in die Schule kam, asgeten die Mitsehülerinnen, es habe ja Licher im Gesiehte bekommen. Wie lange der Schwund fortsehritt, kann die Kranke nieht sagen. Seit mehreren Jahren lanbe sie keine Veränderung mehr wahrgenommen. Die Schmerzen kehrten von Zeit zu Zeit wieder und kommen, wiewohl schwäeher als früher, auch ietzt noch manehmal.

Die siehtbaren Veränderungen sind denen bei der ersten Kranken ganz ähnlich, nur dass sie weniger stark sind und das Gesicht deutlich asymmetrisch ist, der Schwand deutlich rechts stärker ist als links. Ueber Spannung der Hant klagt diese Kranke nicht. Auch bei ihr sind ausser dem Schwande der Hant und des Fettgewebes keine weiteren Synptome nachzweisen (tgl. Fig. 7).

#### 3. Die Folgen des Hautsehwundes.

Die Verunstaltung durch den nurschriebenen Gesichtsselwund hängt un zum Theile von den Veränderungen der Haut ab. Sie erreicht erst abdurch hohe franke, dass auch die unter der Haut liegenden Theile beschädigt werden und dass in Folge der Verkleinerung der atrophischen Theile Verschiunnen stattfinden.

Das Fett unmittellar mater den artophischen Stellen sehwindet wohl sehr früh, später jedoch geht auch das übrige Fett der erkrankten Gesiehtshälfte verloren. Dadurch wird diese im Gamen verkleinert und die Stellen, an denen für gewölnlich stärkere Fettpolster liegen, sinken tief ein, besonders bildet die Fossa canina ein tiefes Loch. Es scheint, dass zuweilen nach dem Stillstehen des Processes das verborene Fett sich, wenigsteus zum Theile, neu bilden kann, deum die in einigen Fällen gemachte Angabe, dass eine gewisse Besserung eingerterten sei, dass die kranke Seite sich wieder stärker gerundet habe, lässt sich wohl nur so deuten.

Nächst dem Fette werden au meisten die Knochen betroffen: Stirnbein, Jochhein, Ober- und Unterkiefer. Es ist wohl nieht richtig, dass es sich dabei nur um Entwicklungshemmung handle, dass daher die fertig ausgebildeten Knochen an der Atrophie nicht theilnehmen, deun man hat auch nach beendetem Wachsthume den Knochen sehwinden schen. Aber thatsächlich fallt in der Regel der Process in die Erd des Wachsthumes und thatsächlich sind die in der Jugend entstandenen Knochendefecte viel grösser als die später erworbenen. Auch ist sieler in manchen Fällen mit städem Beginne eine Betheiligung der Knochen



Frou N., 28 Jahre alt. Im 9. Jahre Verletzung des rechten Anges. Im 25. Jahre Schmerzen, Enucleation des Anges. Heftige Neuralgie in beiden Oberkiefern. Seit 3 Jahren doppelseitiger Hausschwund.

nicht vorhanden gewesen. Bei den früh entwickelten Atrophien findet man nieht nur eine Einsenkung des Knochens unter dem Hautschwunde, sondern die Maasse sind auf der kranken Seite durchgängig etwas verkleinert.

Weit weniger als die Knochen selenien die Muskeln zu leiden. Wenn man von der verhältnissmässig seltenen Atrophie nur der Trigemitusmuskeln, die ich als Complication auffasse, absieht, so ist man überrascht, zu finden, dass die unnittelbar unter der Hant liegenden und zum Theile in die Haut selbst eingefügten Muskeln inemås soweit gesehäligt werden, dass ihre Function gehemmt würde. Immerhin ist die Masse der Muskeln in den Fällen fortgeschrittenen Gesichtsschwundes beträchtlich vermindert.

Die Nasenknorpel nehmen an der allgemeinen Atrophie theil und wenn die Nasenhaut primär beschädigt ist, so schwinden sie in beträchtlichem Grade. Das Ohr ist nur in der Minderzahl der Fälle betroffen;



Fran N. von rechts.

die ganze Ohrmuschel ist dann etwas verkleinert, Knorpel und Haut sind verdünnt.

Die Haare entgeben an den Sellen primären Schwundes begreiflicherweise dem Schieksale der Haut nicht. Sie fallen ganz aus, oder ein Theil von ihneu geht verberen und die abrigble-benden werden dünner und kürzer. Da die meisten Krauken Weiber sind, kommen gewöhnlich nur das Hauptbaar, in das die Artophitserfiede der Stirn hineriseihen, und die Augenhauer in Betracht; bei Männern verkümmert auch der Bart der Krauken Seite.

Möhlus, Der umschriebens Gesichtsschwund.

Die Hautdrüsen scheinen in der Begel unbehelligt zu sein. Nur manchmal wird angegeben, dass die kranke Seite weniger sehwitze und dass deren Haut trocken und spröde sei. Innerhalb des primären Seltwundes werden die Hautdrüsen wohl immer mit atrophisch werden, doch scheint sich dies nicht merklich kundruthun.

Die grüsseren Blutgefässe bleiben crhalten. Dadurch, dass die Haut stark verdünnt ist, werden sie oft deutlich sichtbar, so dass ihr



L. J., 19, ahriges Mädchen. Begine nech Pneumonie im 11. Jahre, Nenralgie beiderseits und Schwund beiderseits. Seit mehreren Jehren Sullstand.

Netz wie präparirt zu Tage liegt. Hie und da wird angegeben, dass die Pulsationen der grossen Arterien auf beiden Seiten nicht gleich gewesen seien, doch ist dieser Befund ganz unregelmässig.

Hat der Schwund eine (iesichtshälfte eingenommen, so werden die Theile der gesunden Seite etwas nach der krunken hinübergezogen. Die Kranken bekommen ein Mondgesicht, ist der Schwund rechts, so erinnern sie an den zunehmenden Mond, ist er links, an den abnehmenden. Von rechts und von links b-tranktet scheinen sie verseliedene Menschen zu s-in, von der kranken Seite zeigen sie sieh als alt und krank, von der gesunden als jung und frisch. Innerhalb der kranken Seite wird besonders der Mundwinkel etwas nach oben verseloben, unter Umständen ist er nicht mehr gesehlossen, die dünnen Lippen lassen vielmehr eine Stulte wissehen sich.

Während bei einseitiger Atrophie die gesunde Seite nachgibt und es deshalb zu stärkerer Spannung nieht kommt, klagen die Kranken mit doppelseitiger Atrophie über das Gefühl der Spannung, die Haut wird ihnen zu enz und sie sind im Oeffinen des Mundes behindert.

Einer der merkwürdigsten Zage in dem Krankheitsbilde ist die gewöhnlich vorhanden El-mistrophie der Zunge. Betraebtet man die
rubende Zange, so ist wenig wahrzunehmen. Lässt man sie aber heransstrecken, so weicht sie in einem nach der kranken Seite offenen Begen
von der Mittellünie ab und beim Zufühlen findet man die concave Seite
dünner als die andere. Ist der Zungenschwund stärker, so ist die krankseite zusammengesunken und runzelig, erscheint wie ein Anhang zur
gesunden. Die elektrische Reaction scheint nieht verändert gefunden
worden zu sein. Geschmack und Gefühl der Zunge beliehn normal. Zuweilen ist auch der Gaumenbogen der kranken Seite deutlich verjüngt,
ist das Gaumensezel im Gauzen nach ihr hin verseloben.

Mit dem bisher Gesagten ist das Bild des umsehriebenen Gesiehtsschwundes gezeichnet, insoferne als eben nur dieses Syndrom in Frage kommt. Wie oft der Sehwund auf diese oder auf jene Theile beschränkt gewesen sci, wie oft die Anhänge der Haut gelitten, wie oft Ohr, Gammen, Zunge betheiligt gewesen seien, wie oft man andere Symptome neben dem umsehriebenen Gesichtsselrwund gefunden habe, diese und ähnliche Fragen haben verschiedene Autoren behandelt. Ich kann nicht finden, dass solehe statistische Augaben, die, wenn sie zuverlässig sein sollen, ansserordentlich viel Mübe verlangen, besonders werthvoll seien, und sehe davon ab. Eine Frage aber ist überaus wichtig, nämlich die, ob das Syndrom des umschriebenen Gesiehtssehwundes allein vorkomme. Das ist geradezu eine Cardinalfrage und besonders ist ohne ihre Beantwortung an eine » Erklärung« der Krankheit nicht zu denken. Mit anderen Worten, gibt es Fälle, in denen nur der umschriebene Gesichtsschwund, wie er hier beschrieben worden ist, vorhanden war, oder tritt der umschriebene Gesichtsschwund immer mit den nachher zu bespreehenden nervösen Symptomen (Trigeninusneuralgieu.s.w.) zusammen auf? Nun ist es zweifelles, dass in der grossen Mehrzahl der Fälle nervöse Symptome, besonders Schmerzen, während eines Theiles des Verlaufes vorhanden sind. Andererseits aber seheint es mir doch, als ob in manchen Fällen der umschriebene Gesiehtsschwund wirklich allein vorhanden gewesen sei. Freilieh die »reinen« Fälle sind selten und in manehen von ihnen mag wohl der Autor, der nur eine kurze Beschreibung lieferte, die subjectiven Symptome unerwähnt gelassen haben. In manchen Fällen von geringer Ausdehnung des Schwundes scheint der atrophische Fleck das Einzige gewesen zu sein, aber hier konnte man einwenden, es handle sich um uneutwickelte Formen und die nervösen Symptome können noch kommen (wiewohl freilich diese, wenn sie da sind, den Anfang zu machen pflegen). Ein wirklich reiner. Fall scheint der von A. Eulenburg (Zeitschrift für klin. Medicin. V, 4) beschriebene zu sein. Hier war bei einem siebeniährigen Mädchen vor zwei Jahren das Leiden sohne nachweisbare Veranlassung und ohne nervöse Symptome« aufgetreten, die letzteren fehlten auch zur Zeit der Beobachtung und doch war der Schwund schon weitentwickelt. Auch bei der ersten von Fromhold-Treu beschriebenen Kranken fehlten (bis auf vorübergehende Zuckungen der Unterkiefer- und Halsmuskeln) immer alle nervösen Symptome. So könnte ich noch verschiedene Fälle anführen, indessen kommt es auf die Zahl nicht an. Die Hauptsache ist die, dass der umschriebene Gesiehtsschwund ganz allein vorkommen kann.

### 4. Die den Hautschwund begleitenden Symptome.

#### a) Die Trigeminussymptome.

Wie ieh vorhin sehon erwähnte, bestehen in der Mehrzahl der Fälle neben dem umschriebenen Gesichtsschwunde Schmerzen. Die Regel ist, dass diese überhaupt das erste Krankheitszeichen bilden und dass erst nach ihrem mehr oder minder langen Bestehen in ihrem Bereiche der erste atrophische Fleck bemerkt wird. Zuweilen haben die Sehmerzen schon aufgehört, wenn die Atrophie beginnt, zuweilen scheinen beide zugleich anzufangen, zuweilen soll der Schmerz erst zu dem Schwunde hinzugetreten sein. Nur ein paar Beispiele: Bei E. Joseph (Diss. inaug. Berlin 1894) bekommt ein 14 jähriges Mädchen links in Stirn und Schläfe heftige ziehende Schmerzen, die in Aufällen auftreten; nach einigen Wochen bilden sich zwei atrophische Furchen auf der linken Seite der Stirne. Bei der 16jährigen Kranken Hitzig's (Berliner klin. Wochenschr. VII, 2, 1870) waren im zehnten Jahre neuralgische Schmerzen im Gebiete des ersten und des zweiten Trigeminusastes links eingetreten, im elften Jahre war ebenda der Schwund bemerkt worden, als die Schmerzen bereits nachgelassen hatten. Bei M. Meyer's (Ebenda) Kranken waren die Schmerzen im elften Jahre eingetreten, hatten im nächsten Jahre aufgehört, dann aber war der Schwund bemerkt worden. Besonders bemerkenswerth ist die Krankengesehichte der Frau Kuhlicke. R. Virchow (Berliner klin, Wochensehr, XVII, 29, 1880) sagt von ihr, sie habe mit 23 Jahren einen Blutschwären auf dem Kopfe gehabt, mit 25 Jahren

sei sie im Wochenbette unter starken Fiebererscheinungen mit einer Ansehwellung um das linke Auge erkrankt, ande sie sie bald darnach einmal auf den Hinterkopf gefallen. «Gleich nach dem Aufhören der "Rose machten Bekannte sie daruuf aufmerksum, dass ihr Gesicht "einflet"..., sie hatte anhaltend stechende Schmerzen, hauptschälche im Auge, jedoch zuweilen bis zur Schulter.» Mendel (Neurol. Centralbl. VII, 14, 1888) sagt, sie habe »noch im Wochenbette eine mit lebhaftem Fieber verbundene Gesichtstose überstanden, nach deren Verschwinden noch lange Zeit Schmerzen am linken Auge und in der linken Wange bestanden... Als diese Schmerzen im Laufe eines Jahres allmälig nachliessen, bemerkte sie ein Einsinken ihrer linken Gesichtshälte, zuerst am linken Nasenfügel. «R Remak sagt: Die Schmerzen in der Stürne haben so zugenommen, dass die Kranke nicht schläch kann.» Waun die Schmerzen ganzu aufgeholt haben, erfahrt man nicht.

Fast immer scheint es sich um eine gewöhnliche Trigeminusneuralgie, h. um intermittirende Schmerzen in einem oder einigen Trigeminusgebieten, gehandelt zu haben. Manchmal wird von hartnakeligen Zahnsehmerzen gesprochen. Nur einige Autoren reden von Kopfschmerzen. So sagt M. Herz (Archiv f. Kinderheikunde. VIII, 6, 8, 244, 1887) von seinem 13jährigen Kranken: -In den letzten zwei Jahren vor Beginn seines gegenwärtigen Leidens (se. des Schwundes) soll er öfters, anfangs alle 8—10 Tage, später alle 3—4 Tage, an migratuenrtigen Anfallen, vorwalbend an der rechten Stürnhählte, gelitten haben; diese Anfalle bestehen auch jetzt noch in der Art fort, dass der Kanste angibt, täglich Morgens an Ueblichkeiten ... zu leiden, die sofort sistiren, wenn er in die freie Laft geht.\*

Recht selten scheinen länger dauernde Parästhesieen zu sein. Besonders Lande berichtet von ihnen (Arch. gein. de Méd. Mars 1870, pag. 315). Von seiner Zejährigen Patientin sagt er, dass an den Stellen des Schwundes die Haut get eupfindlich gewesen sei, expendant elle est presque constamment le siège d'une sensation analogue à celle, que produirait une couche de gomme ou de vernis qui y serait appliquée. Bei der 32 jährigen Krauken heiset se von den atrophiechen Pheck: mais bientôt elle s'etendit de nouveau en s'accompagnant d'une atrophie manifeste; elle était en même temps le siège d'une sensation de prurit habituelle, et les muscles sousjacents présentaient quelques contractions spontanées.

Der Hänfigkeit nach stehen an zweiter Stelle, d. h. neben den Selmerzen, Muskelznekungen. Man sieht bei gewöhnlicher Trigeminusneuralgie recht oft Zuekungen im Gesichte, die mehr oder weniger andauernd sind und offenbar reflectorisch entstehen. Ebensolche Zuekungen seheinen zuweiten die Neuralgie beim unschrieben Gesichtsschwunde zu begleiten. Es kommen iedoch auch Zuckungen ohne Schmerzen vor. So heisst es bei der zweiten Kranken Fromhold-Treu's, bei der im Februar 1889 die linke Wange abzumagern begonnen hatte, dass im Mai, angeblich nach einem Schlage auf die Nase, klonische Zuckungen von minutenlanger Dauer eirea zweimal wöchentlich auftraten und erst im December verschwanden, während - Neuralgieen, Parästhesieen, Anästhesieen völlig fehlen«. Bei Hüter's Kranken sollen im achten Jahre Masseterzuckungen begonnen haben und der Atrophie vorausgegangen sein. Die 31 jährige Kranke Penzoldt's (Münchener med. Wochenschr. XXXIII, 14. 1886) hatte sich vor drei Jahren an den linken äusseren Augeuwinkel gestossen; vor 11/2 Jahren hatte sie beständigen Schmerz und das Gefühl des Frierens in der linken Gesichtshälfte, krampfartig ziehende Empfindung in der linken Schläfengegend, sowie Ohrensausen und Gefühl von Stechen im linken Ohre: seit einem Jahre umschriebener Gesichtsschwund. seit Monaten krampfartige Empfindungen beim Kauen und Unmöglichkeit, den Mund zu öffnen. Man sah fortwährende fibrilläre Zuckungen im linken Masseter; beim Versuche, den Mund zu öffnen, heftige Schmerzen und tonischer Kaumuskelkrampf, der von einzelnen Zuckungen unterbrochen wurde. Bei einer 19jährigen Kranken, die B. Sachs (New-York med. Rev. 15. March 1890) beschrieben hat, prominirte der Masseter stark und gerieth von Zeit zu Zeit ebenso wie der Temporalis in Zuckungen. während deren der Mund nicht geöffnet werden konnte.

Offenbar muss man unterscheiden zwischen reflectorischen Kräunfen der Zuekungen, die an allen Muskeln des Kopfes und Halses auftreten können, und den Kammuskelzuekungen, die auf eine Erkrankung des motorischen Trigeminus hindeuten und sieh bald als fibrilläre Zuekungen, bald als tonische oder fonisch-klonische Krämpfe darstellen und offenbar ein Vorläufre des Kammuskelsehwundes sind.

Ausser Schmerzen, Parästhesisen, Maskelzuckangen pflegen keine nertösen Symptone vorhanden zu sein. Insbesondere felher Zeichen einer tiefergelsenden Schädigung des Trigeminus in der grossen Mehrzahl der Falle. Die Empfindlichlieft der Haut ist fast immer gerhalten. Ziemlich oft wird benerkt, dass die Haut der atrophischen Stellen etwes empfindlicher gewesen sei als die Umgebung. Sebstverständlich handelt es sich diesen geringen Differensen nicht um Hypersächseis durch Erkrankung der Nerven. sondern um eine Wirkung der Hautverdinnung. Ausäthesist ausserts setzlen. In einem Falle von Borgherini (eiltri bei Fromhold-Treu, S. 47) soll überhaupt das Bild der Trigenninusläsion vorlanden gewesen sein: Schmerzen, Parästhesienen, Anhsthesie, Hyperästhesie. Pruckstellen, Trübung der Cornea. Hochstwahrscheinlich aber hat dieser Fall mit dem umschriebenen Gesichtsschwande gar nichts zu schaffen. Auf der gleichen Seite berichte Fromhold-Treu über den Fall eines

russischen Autors, in dem JVertaubunge der Gesichtshäfte angegeben wird. Wenn in den Fällen von Homén und von Ruhemann Trigeminusanischesie bestand, so gelt uns das gar nichts an, denn diese Fälle
haben mit dem umsehrichenen Gesichtsschwunde nichts zu thun. Höchst
weifellaft ist anch ein Fäll Bannister's, in dem Herabsetung der
Sensibilität notirt wird. Etwas häufiger als die sensorischen Fasern des
Trigeminus scheinen die motorischen zu entarten. Wenigstens wird in
einer Reihe von Fällen berichtet, dass die Kamunskelurophie auffallend
stark gewesen sei; freilich scheint auch dann Lähmung nicht beobachtet
worden zu sein.

#### b) Sympathicussymptome.

Wenn die Fälle von Sympathicuslähmung mit Abflachung der Gesichtshälfte, wie es sich gehört, ausgeschieden werden, so bleibt nicht viel übrig. Einige haben Verengerung der Pupille beobachtet. Andere (z. B. Sachs in dem oben erwähnten Falle) eine Temperaturdifferenz zwischen rechts und links, wieder Andere vereinzelte vasomotorische Symptome. Es ist ja schwer, über die Bedeutung dieser Dinge etwas zu sagen, zu bestimmen, ob da ein isolirtes Symptom wirklich auf Schädigung von Sympathicusfasern zu beziehen sei, aber möglich ist dies immerhin und man kann sich ganz gut denken, dass ebenso wie neben dem umschricbenen Gesichtsschwunde eine Läsion von Trigeminusfasern einhergelien kann, auch die nebenher laufenden Sympathicusfasern getroffen werden. In dem vieleitirten Falle Brunner's mag es so gewesen scin (St. Petersburger med. Wochensehr, N. F. II, S. 260, 1871). Eine 27iährige Jüdin litt seit vier Jahren an umschriebenem Gesichtsschwunde der linken Seite mit Schmerzen und Parästhesien; man fand ausserdem Erweiterung der Lidspalte und der Pupille links, Vorstehen des linken Auges, Blässe und Kühle der linken Gesichtshälfte, also die Zeichen einer Reizung des Halssympathicus.

#### c) Anderweite nervöse Symptome bei umschriebenem Gesichtsschwunde.

Naturlich kann der umschriebene Gesichtsselwund zufällig mit anschriebene Kraukleien zusammentreffen, so mit Tabes bei Jolly (Neudoga. Gentralblatt. X. 12, S. 382, 1891), mit progressiver Paralyse bei Graff (Diss. inaug. Dorpat 1886), doch Inaben derartige Curiositäten nicht viel Interesse. Nur daum, wann Symptome, die nicht eine selbständige Kraukheit bilden, mit einer gewissen Häufigkeit neben dem umschriebenen Gesichtselwunde gefunden werden, konnte man mit einigen Rechte an einen ursächlichen Zusammenhang denken. Nun sind in der That verhältnissmässig oft Zeichen gefunden worden, die auf eine ausgebreitete Schädizung des Gehürns deuter. Sel henüberie bei der Kranken Parry's.

Geisteskrankheit bei der Kranken Bergson's, dem Kranken Delamare's, einer Kranken Mendel's. Epilepsie bei der Kranken M. Meyer's, dem zweiten Kranken Lande's (2), dem Patienten Buzzard's. dem Kranken Hallager's (Schwindelanfalle), dem Zeller's, der Kranken Merzejewski's, der Brunner's (Hysterie'), stammelnde Sprache bei einem Kranken Fremy's, Flimmern und Ohnmachtanwandungen bei der Säjkhrigen Kranken Emminghaus', endlich anatomisch nachgewiesene Gehirnsklerose bei der ersten Kranken Jolly's. Obwohl diese Angaben wahrscheinlich unvollständig sind, ist die Reihe doch lang genug, die eerbralen Störungen nicht als blossen Zufall erscheinen zu lassen. Ich begrüße mich damit, hier auf die Thatsachen hirauweisen.

#### Actiologisches.

Der unschriebene Gesichtssehwund ist eine sehr seite ne Kraukheit. Man kennt ihn seit Romberg allgemein und obwohl er so leicht zu erkennen ist, dass er dem Auge des Arztes kunm eutgehen kann, zählt man doch bis jetzt nur etwa 100 Fälle. Fromhold-Treu zählt bis 126; in mindestens 24 Fällen ist die Diagnose fälsch oder zweichlanft, einige Fälle sind doppelt gezählt. Nun sind in der letzten Zeit einige weitere Beobachtungen veröffentlicht worden, also werden es im Ganzen einige mehr als 100 sein.

Nation und Stand haben, soviel man weiss, keinen wesentlichen Erinduss. Erbliche Verhaltnisse spilend besnowenig eine Bolbe, weder kehrt der umsehriebene Gesichtssehwund bei Verwandten wieder, noch ist bei diesen sonst von Krankhaften wiel die Rede. Natürlich sind einigen Fallen Krämpfe, Geistestförugen a. s. w. bei Verwandten vorgekommen (Steinert zählt sechs sodehe Fälle), aber muter 100 beliebigen Menschen sind stets so und so viele mit kranken Verwandten. Die Begel ist, dass sowohl die Kranken vor dem Beginne des umsehriebenen Gesichtsselwundes gesand waren, als füre Fannlien in dem gewöhnlichen Sinne des Wortes es waren. Der umschriebene Gesichtsselwund ist demnach zweifelbe eine ewergene Krankheit.

Dreierlei heben alle Autoren mit Recht hervor: dass die Krankheit in der Jugend beginnt, dass eile hehr Weiber als Manner unter den Patienten sind, dass die linke Seite häufiger betroffen wird als die reehte. Schon früher habe ieh gesagt, dass nicht ein einwurfsfreier Fall bekannt ist, in dem der umschrieben Gesiehtsschwund nach dem 30. Jahre begonnen hätte. Immer handelt es sieh um falsehe Diagnosen, genner gesagt um unberechtigte Ausdehnung des Begriffes des umschriebenen Gesiehtsschwundes. Steinert rechnet aus, dass von 88 Kranken nur 13 nach dem 25. Jahre erkrankt sind; unter den 13 befinden sich aber ben die von um't bematsudeten Fälle. Von 75 Kranken, bei denen der

Beginn vor das 25. Jahr fiel, erkrankten 29 vor dem 10. Jahre, 24 vor dem 20. Jahre, 10 uneh dem 20. Jahre, von 12 ist niehts Sicheres bekannt. Man hat demnach das Recht, den nusschriebenen Gesichtssehwund eine Kinderkrankheit zu nennen. Das weibliehe Geschlecht seheint etwa doppelt so oft wie das minnliche betroffen zu werden. Steinert fand unter 90 Patienten 60 weibliche. Unter 86 einseitigen Erkrankungen waren 33 auf der rechten, 53 auf der liuken Seite.

Wenn wir auch mit der Bevorzugung der Weiber und der linken Seite nicht viel anzufangen wissen, so scheint doch die Beschränkung auf die Jugend uns einen Fingerzeig zu geben. Die meisten Kinderkraukheiten beruhen auf dem Eindringen eines Giftes in den Körper, und zwar finden wir bald wie bei Masern, Rötheln, Scharlach vorwiegend die äussere Haut, bald wie bei Diphtherie die Mandeln betroffen. Es müssen also die Haut und die Mandeln bei Kindern sich anders verhalten als bei Erwachsenen, und zwar scheint die kindliche Zartheit der Mandeln ein offenes Thor für Infectionen zu schaffen, während die Zartheit der Haut nicht nur den Schädlichkeiten leichten Durchgang gestattet, sondern auch anderweit eingedrungenen Giften eine Stätte ihrer Wirksamkeit in der Haut bereitet. Wir müssen wohl annehmen, dass auch bei der Hantkrankheit, die wir als umschriebenen Gesichtsschwund bezeichnen, die kindliche Beschaffenheit der Haut die erste Bedingung sei, in dem Sinne, dass Haut und Schleimhaut den Feind leichter einlassen und dem eingedrungenen weniger Widerstand entgegensetzen. Der Kürze wegen will ich gleich von vorneherein sagen, dass es sich meiner Meinung nach um das Eindringen einer örtlich wirkenden Schädlichkeit von aussen handelt und dass die Eingangspforte theils die Mandeln, theils andere Haut- oder Schleimhautstellen sind. Ich will zunächst einige Beispiele geben, wo der Zusammenhang besonders leicht erkennbar ist. Die Patientin J. Wolff's, die aus tuberculöser Familie stammte, erkrankte mit sechs Jahren an Scharlach. Dabei »hatte sie eine heftige Halsentzündung mit hochgradigen Schlingbeschwerden und immer zunehmender Athemnoth zu überstehen... Seit dieser Zeit wurde sie jedoch stets von Schmerzen im Halse, zumal der rechten Seite desselben ... von Athemnoth ... und stechendem Schmerze der rechten Stirn und Schläfe belästigt.« Die Beschwerden durch die schronische Tonsillitiss wurden mit der Zeit so arg. dass die Patientin deshalb ins Krankenhaus kam, wo die Tonsillotomie vorgenommen wurde. Beim Eintritte in die Klinik wurde bemerkt, dass die rechte Gesichtshälfte eingesunken und das Haar des rechten Scheitels dünner war als das des linken.

Die Kranke Bergson's hatte sich mit 16 Jahren Scharlach zugezogen. Es traten Oedem des Gesichtes und »locale Affectionen im Rachen ein, die erst nach langer Zeit mit Abseedirung einer Tonsille und Entlecrung vou Biter aus derselben ihren Abschluss fanden. Während der Reconvalescenz wurde das Einsinken der linken Gesichtshälte beobachtet and traten links neuralgische Zufälle ein. Bei der Untersichung fand man an der Stelle der linken Mandel nur eine beträchtliche Narbe. Der 26jährige Kranke A. Bärwald's (Deutsche Zeitschr., Nevrenheilkande, V. 6, N. 492, 1894) war mit 14 Jahren im Anschlusse an eine linkseitige Tousilliist mit Abmagerung der linken Gesielutshälfte (Kinn und Läppe) erkrankt.

Leider haben die meisten Autoren an einen solchen Zusammenhang nicht gedacht. Es ist ja Sitte, die Anannese gegenüber dem Status zu vernachlässigen und gerade bei den Beobachtungen von umsehriebenem Gesichtssehwunde ist die Anannese oft ausserst dürftig. Zuweilen wird angegeben, dass eine allgemeine Infectionskrunkheit dem Schwunde vorausgegangen sei. Gewiss ist das oft als Zwischenglied eine Tonsillitis das gewesen. Schwahn erkrankte ein Jahr nach den Massern. Dreyer's Kranker bemerkte den Schwund in der Reconvaleseenz vom Typhus. Die zweite von mir früher besehriebene Kranke mit doppelseitigem Schwunde hatte nach einer schweren Pneumonie die Lecher im Gesichte bekommen. Borel sah die Hemiatrophie mach acutem Gelenkrheumatismus, Rona mach Typhus u. s. w.

Ansser der Tonsillitis werden entzündliche Zahnkrankheiten genannt, som Banham's 15jährige Patient mit vier Jahren rechts einen Zahnabseess gehabt, seitdem war die rechte Seite sehmerzhaft geblieben und einige Jahre später war der Sehwand in der Ohrgegend bemerkt worden.

Beschädigungen der äusseren Haut werden ziemlich oft erwähnt. Einigemale war Gesichtserysipel vorausgegangen, so bei der Frau Kuhlicke. Häufiger sind Traumata angegeben. Die erste Kranke Fromhold-Treu's hatte im 24. Jahre einen Schlag auf das Jochbein erhalten: die Wange schwoll stark an und nach einigen Wochen bemerkte die Patientin an der Stelle der Verletzung einen weisslichen Fleck, von dem der Schwund ausging. Penzoldt's Kranke hatte sich vor drei Jahren am linken äusseren Augenwinkel durch einen Stoss verletzt, 11/2 Jahre später beständig Schmerzen und Frieren in der linken Gesichtshälfte, zwei Jahre später weissliche Stellen auf der linken Wange und Einsinken der Haut: Penzoldt fand den stärksten Hautschwund am linken Jochbogen. Meiner ersten Kranken war im neunten Jahre durch eine Sichel das rechte Auge verletzt worden, so dass es dauernd schwachsichtig blieb; erst 14 Jahre später Schmerzen des rechten, dann auch des liuken Auges, Enucleation des rechten Auges, dann neuralgische Schmerzen in beiden Oberkiefern und Schwund der Haut darüber. Stilling sagt von seiner Patientin: » Als Säugling fiel die Patientin vom Arme der Wärterin und seit der Zeit datirt sich die Veränderung des Gesichtes. Bei dem Kranken Delamare's begann der Schwund nach einer Kopfverletzung. Der 20jährige Patient Kolaczek's hatte sich mit elf Jahren am Kopfe beschädigt, zwei Jahre später begann der Schwund. Bei Anjel war ein Sturz vorausgegangen. Hering's Kranke war als Kind gegen einen glühenden Ofen gefallen. Es liegen noch mehrere ähnliche Angaben vor, aber freilich sind die Beziehungen zwischen Verletzung und Schwund nicht immer mit der nöthigen Deutlichkeit dargethan. Von besonderem Interesse ist endlich eine Beobachtung S. E. Henschen's (Nord. med. ark. XV, 1, Nr. 4. 1883; referirt von W. Berger im Neurologischen Centralblatt. II, S. 374, 1883). Der Kranke hatte mit 14 Jahren eine Luxation des linken Fussgelenkes erlitten, der eine bis zum Knie emporsteigende Entzündung folgte und später Atrophie. Im Beine bestanden heftige Schmerzen und Parästhesiech, dann trat Konfschmerz auf, die linke Gesichtshälfte und die ganze linke Körperhälfte wurden atrophisch. Es bestanden typischer umschriebener Gesichtssehwund, atrophische Stellen finks am Rumpfe, am Arme und besonders am Beine, das bei Weitem die stärksten Veränderungen zeigte.

Ausser Entzündungen und Verletzungen wird in einigen Fällen auch Erkältung der später erkrankenden Gesichtshälfte beschuligt, so bei der 16jährigen Kranken Hitzig's, die <sup>2</sup>/<sub>4</sub> Stunden an einer zugigen Strassenseke gewartet hatte, dann mit Neuralgie der später atrophischen reelten Gesichhälfte erkrankt.

Ich stelle mir die Sache so vor, dass der umschriebene Gesichtsschwund die Wirkung einer örtlichen Schädlichkeit sei, d. h., dass durch die Schleimhaut oder die Hant ein Gift eindringe, das vielleicht an Bakterien gebunden ist, vielleicht auch nicht, und dass dieses langsam vordringend die Haut zum Selrwunde bringe, soweit es sie erreicht. Die Theilnahme des Fettes, der Muskeln, der Knochen an dem Schwunde findet man in gleicher Weise bei der Sklerodermie, hier wie dort ist die Veränderung der Haut das Primäre und jedem bleibt es freigestellt, sich den Zusammenhang zwischen der primären und den secundären Veränderungen vorzustellen, wie er will. Charakteristisch für die Ursache des umschriebenen Gesichtsschwundes ist, dass sie ausser der Haut, ia gewöhnlich noch vor ihr, die sensorischen Fasern beschädigt, d. h. Trigeminusueuralgie verursacht. Zwischen der Trigeminusneuralgie beim umschrichenen Gesichtsschwunde und der gewöhnlichen Trigeminusneuralgie ist wenig Unterschied zu finden. Auch die letztere schliesst sich gewöhnlich an örtliche peripherische Schädigungen an, auch sie muss als Wirkung eines örtlich wirkenden Giftes gedacht werden, auch sie verläuft sehr langsam und trotz der langen Dauer kommt es in der Regel nicht zu tiefergehenden Schädigungen des Nerven, die sich durch Anästhesie u. s. w. kundgeben. Wie es kommt, dass bald nur umschriebener Gesichtsschwund besteht, bald dieser mit Trigeminusneuralgie, bald Trigeminusneuralgie allein, das zu sagen, ist der Kliniker nicht im Stande, Eines aber kann er mit gutem Grunde sagen, dass es nicht vernünftig ist, in der Trigeminuserkrankung die Ursache des umschriebenen Gesichtssehwundes zu sehen. Wir wissen genau, welche Wirkung die Beschädigung des Trigeminus hat: erst nur Schmerzen, dann Hyperästhesie und Parästhesieen, dann Anästhesie mit Hornhauterkrankung und den secundären Veränderungen der Haut, der Sehleimhaut, der Knoehen (Zahnausfall u. s. w.) und Kaumuskellähmung. Es ist eine starke Zumuthung au den Verstand, dass der Trigeminus, der sieh jederzeit ganz gesetzmässig beträgt, nun mit einem Male etwas ganz Neues machen soll, das er sonst, mag er durch dies oder jenes beschädigt werden, niemals fertig bringt, nämlich den umsehriebenen Gesichtssehwund. Ebenso kühn ist die Behauptung, dass der umsehriebene Gesiehtssehwund, obwohl er ohne irgend eines der bekannten Trigeminussymptome vorkommen kann, trotzdem Wirkung einer Trigeminuscrkrankung sei. Der Mediciner ist gewöhnt, nieht streng mit Hypothesen umzugehen, aber diese Hypothese ist für den Unbefangenen denn doch zu stark. Dass sie durch anatomische Befunde in keiner Weise gestützt wird, geht aus dem Abschnitte über die pathologische Anatomie hervor. Alles erklärt sich auf das Einfachste, wenn man annimmt, dass der umschriebene Gesichtsschwund und die Trigeminusveränderung coordinirte Wirkungen derselben Ursache seien. Will man das nicht, so wäre es innner noch vernünftiger zu glauben, der Hautsehwund bewirke die Trigeminusveränderung, als jenen von dieser abhängig zu machen. Denn an den Hautschwund schliesst sich Atrophie der Muskeln und der Knochen an, warum sollte sich nicht auch Atrophie von Trigeninnsfasern mit secundärer Wucherung der Nervenscheide ihr anschliessen. Warum sollte nicht der Trigeminus dieser secundären Schädigung unterliegen, während der Facialis frei bleibt, da doch auch sonst beide Nerven gegen Schädlichkeiten verschieden reagiren. Niemand hätte die Trigeminushypothese ernsthaft genommen, wenn der umsehriebene Gesichtsschwund nicht par ordre du moufti eine >Trophoneurose e sein müsste. Ist einmal von vorneherein beschlossen, dass ein Nerv an der Geschiehte sehuld sein muss, dann ist freilieh die Noth gross, denn ausser dem Trigeminus ist keiner da, der herhalten könnte, wenn man von der bodenlosen Sympathicushypothese absieht und den unschuldigen Facialis verschonen will. Weshalb aber muss der umschriebene Gesichtsschwund eine »Trophoneurose« sein? Dass der Schwund sieh innerhalb einer Gesichtshälfte an bestimmte Nervenbezirke hielte, das ist einfach nieht wahr (ebenso wenig wie die Sklerodermie sich an solehe Bezirke bindet). Der einzige Grund, der etwas für sich hat, ist die Thatsache, dass in sehr vielen Fällen der Sehwund sich innerhalb einer Konfhälfte

hält, ja zuweilen geradezu Respect vor der Mittellinie zeigt. Freilich gibt es Fälle, in denen beide Gesichtshälften erkranken, solche, in denen auch andere Körperstellen befallen werden, ja solche, in denen atrophische Stellen gerade in der Mittellinie sitzen. Aber in der Mehrzahl der Fälle handelt es sich um Hemiatrophie. Mir scheint die natürlichste Auffassung die zu sein, dass die Mittellinie auch für nicht nervöse Krankheitsvorgänge eine Grenze bilden kann, da doch der Körper erst aus zwei Hälften entstanden ist und auch beim fertigen Menschen rechts und links getrennte Ernährungsgebiete sind. Man vergleiche doch nur ein Arterienpräparat mit den Hautschwundbildern und man wird finden, dass der Schwund sozusagen den Gefässen nachläuft, dass die Furchen den Arterien entsprechen. Am deutlichsten ist das an der Stirn (Aa, frontalis und supraorbitalis), aber auch oberhalb (A. zygom.) und unterhalb des Jochbogens (A. transversa faciei) und am Unterkiefer und Kinne (Aa. submentalis und labialis inf., superior). Ist man mit dieser Erklärung nicht zufrieden, so mag man eine andere suchen. Auf ieden Fall aber ist es mehr als gewagt, auf Grund der häufigen Halbseitigkeit des umschriebenen Gesichtsschwundes eine neue Classe von Krankheiten, die »Trophoneurosen«, aus der Erde zu stampfen und die »trophischen Nerven«, für die im Uebrigen nichts, rein gar nichts spricht, für ein Postulat der Vernunft zu eiklären.

Ninmt man an, dass die Arterien, obwohl sie selbst nicht wesentlich verändert werden, durch ihren Verlauf dem Schwunde sozusagen den Weg weisen, so versteht man auch die halbseitige Betheitigung der Zunge. Beide An. linguales anastomosiren nicht. Wenn, wie es wahrscheinlich ist, die Tonsille in der Mehrzahl der Fälle primär erkrankt, so ist die Zunge ja überdem sdie Nächste dann:

Wie durch den Process des umschriebenen Gesichtsschwundes sehr oft Trigeminusfasern beschädigt werden, so können unter Anderem auch die mit jenen laufenden Sympathicusfasern leiden, daher die vereinzelten Sympathicussymptome.

Denkbar wäre es auch, dass in einzelnen Fällen das ursächliche Ageas ins Innere des Schädels geriehe und dann das Gehirn beschädigte, etwa das Bild der multiplen Sklerose bewirkte. So könnte man sich die relative Hänfigbeit ererbeiter Symptome bei umschriebenem Gesichtssehwunderklären und Jolly's Befund deten. Freilich ist das eine Vermuthung, die vorlänfig auf sehwachen Füssen steht, und ich verwahre mieh dagegen, sie als Behauptung aussepropechen zu haben.

Im Anschlusse an die theoretischen Erörterungen möchte ich noch daruf hinweisen, dass es eine halbseitige erworbene Gesichtshypertrophie gibt, die ein Gegenstück zum umsehriebenen Gesichtsschwunde bildeu offenbar wie dieser durch das Fortkriebene einer von aussen eingedrungenen Schädlichkeit entsteht. Ein gutes Beispiel mit lehrreichten Abiidungen hat D. W. Montgomery (Philad. med. News, 8, LXIII., pag. 61, 1893) mitgeheilt. Es handelte sieh um einen 31jährigen Mann, der im neunten Jahre einen Abseess an der linken Wange gehabt hatte; die Hypertrophie begann mit dem elften Jahre und wurde zuerst am Zahnfleische bemerkt: allmälig war die ganze linke Gesichtshalfte hypertrophisch geworden, die Haut war runh, verdiekt, gewulstet, anch die Knochen waren verdiekt. Die angeborene Gesichtshypertrophie han tauftlich mit diesen Dingen so wenig zu thun, wie die angeborene Gesichtsatrophiemit dem unschriebenen Gesichtsschwande.

### Pathologisch-Anatomisches.

Aus den Seetionsbefunden lernen wir wenig Neues. Die wenigen Beriehte, die vorliegen, sind zum Theile unvollständig. Das hauptsächlichste Document ist der Bericht Mendel's.

Der älteste Befund ist der Pissling's (Zeitschr. d. Ges. Wiener Acrte. 1852, 8. 496), über den ich nach Fromhold-Tree berichte. Die Kranke, die 55 Jahre alt starb, hatte mit achtebn Jahren einen Schlaganfall eitlien und war nachber auf der ganzen rechten Seite gelähmt gewesen. Die Gesichtshalfte blieb dauernd gelähmt und wurde allmälig atrophisch, so dass sie wie ein mit Haut oberzogenes Sekteresheine. Der Tod war offenbar durch Herzlähmung bewirkt, da ein Vitüm cordis und allgemeines Anasarka gefunden wurden. An der inneren Flieche der Durn über der Convextiät wurde ein rundliches, der i Linien im Durchmesser grosses, eineinhalb Länie diekes Neugebilde gefunden. Es ist ersichtlich, dass, abgesehen von den Bedenken, die die Entstehung des Schwundes erregt, der Sectionsbefund niehts leht, da die Neublidung des Schwundes erregt, der Sectionsbefund niehts leht, da die Neublidung von eineinhalb Länie Dieke ein mitfälliere, ganz bedeutungsbese Fund ist.

Die zweite Beobachtung rührt von Jolly und Recklinghausen her (Arehiv f. Psyeh. u. Nervenkr. III, S. 711, 1872). Bei der 1841 geborenen Kranken war im 26. Jahre die rechte Gesichtshalfte stark abgemagert. Sehon ein Jahr später waren die Zeiehen einer sehweren febirnKrankheit (Geistesstörung, Krämpfe, bubläre Symptome u. s. w.) aufgetreten. 1871 war die Kranke an Tubereulose gestorben. Die Seetion ergab berdförmige Hirnsklerose. Es ist ersiehtlieh, dass wir aus diesem Befunde keine weiteren Schlüsse ziehen Könne.

Hom én's Sectionsberieht (Neurol, Centraliblatt, IX, 13, 14, 1890) erwähne ich nur der Vollständigkeit wegen. Es handelte sich um basale Hirmservenlähnung bei einem Stjälnrigen Manne, hauptsächlich um Trigeminuslasion. Man fand ein von der Dura ausgehendes Endotheliom. Mit dem umsehriebenn Gesichtsschwunde hat der ganze Fall nichts zu thun. Auch mit dem Sectionsberiehte des Falles Graff, den Fromhold-Treu gibt, kann man nieht viel anfangen. Bei einem 36jährigen Paralytiker bestand sangeblich seit jeher über dem linken Auge eine pigmentirte Stelle mit rinnenförmiger Atrophie der Haut und diffusen Schwunde der ganzen Gesichshälfte. Später tat Vereiterung des linken Auges ein, ohne dass Trigeminnssymptome vorhanden gewesen wären. Bei der Section wurden die gewöhnlichen Wirkungen der progressiven Paralyse gefunden. Der Obdueirende glaubte wahrzunehmen, dass die Hirmnerven auf der linken Seite etwas dünner seien, als auf der rechten Seite (II—VIII). Die mikrossiosshe Untersachung fehlt.

Es bleibt nun noch Mendel's Fall übrig (Neurol, Centralblatt, VII, 14, 1888). Es handelte sieh um die Leiehe der mehrfach erwähnten Frau Kuhlicke, die mit fünfzig Jahren an Tubereulose gestorben war. Der Befund entsprach vollständig den Erwartungen des Klinikers. Die Epidermis der atrophischen Haut war nieht unwesentlich verändert, wiewohl etwas verdünnt. Die Papillen fehlten, die Bindegewebefasern verliefen weniger wellig als auf der gesunden Seite, die Blutgefässe waren spärlicher und enger, sie verliefen parallel zur Oberfläche, die auf der gesunden Seite deutlichen aufsteigenden Zweige fehlten. Die Fasern der »Gesiehtsmuskeln« der kranken Seite waren einfach verdünnt (9-21 µ links zu 12-30 g rechts), ohne Entartung, ohne Kernvermehrung. Bei Untersuehung der Nerven ergab es sich, dass der Faeialis normal war, der Trigeminus dagegen insoferne verändert war, als das Perineurium verdiekt war und von ihm aus Bindegewebezüge in das Innere des Nerven zogen. Die Zahl der Nervenfasern war an manehen Stellen deutlich vermindert, die vorhandenen waren ganz normal. Am stärksten waren die Veränderungen im zweiten Aste. Auch in der Brücke färbten die Färbemittel die linke Trigeminusbahn stärker als die reelite, die linke absteigende Trigeminuswurzel und die linke Substantia ferruginea waren deutlich verschmächtigt.

Mendel's Eifer verleitet Ihn, aus seiner Untersuchung zu sehliessen, nas Ergebniss sei unzweifellunft, »dass die Hemiatrophia facialis durch eine Neuritis interstituälis profifera nv. trigemini hervorgebracht- war. Das hielst etwas sehnell schliessen. Thatsache ist nur, dass bei einer Frau, die an unsehriebenem Gesichtssehwunde und an sehwerer Trigeminsneuralgie gelitten hatte, nach dem Tode Hautschwund einerseits und Veränderungen der Trigeminsneuralgie anderungen des Trigeminsneuralgie anderensies gefunden wurden, die durchaus dem entsprachen, was man bei einer sehweren Neuralgie zu erwarten hat. Man untersuche doch in anderen Fällen sehwerer, laugtauernder Neuralgie ohne Hautselmund en Nevren, und man wird die gleichen Veränderungen wie in Mendel's Fälle finden. Mendel legt besonderes Gewicht auf die seeundiëra Uttophie der absteigenden Trigeninuswurzel

und er meint, mit Beziehung auf zweifelhufte Thiercreuche Merkel's, sich der Ansieht anschliessen zu sollen, nach der die absteigende Wurzel sdie trophischen Faserns enthält. Im Jahre 1884 habe ich auf Grund klinischer Erwägungen die Meinung ausgesprochen, die absteigende Trigeniunswurzel enthalte besonders die Fasern, die die Empfindlichkeit des Auges vermitteln. Darzuf hat man nicht geschtet. Mendel's Fall aber bestätigt meine Ansieht durchaus, denn Virechow segt ausdrecklich, dass Frau Kuhlicke »hauptsächlich im Auge« anhaltende stechende Schmerzen zehabt habe.

Nur anhangsweise sei noch über den Befund Mendel's am N. radialis berichtet. Bei Frau Kuhlicke bestand, ausser im Gesichte, an Rumpf und Arm Hautschwund. Dieser begann in der Mittellinie des Rückens zwischen dem vierten und siebenten Brustwirbel, zog über die Fossa infraspinata zur Achsel und zog sich am Arme hinab, wo er an der Vorderseite (bis zum Kleinfinger hin) am stärksten war. Ueberall war an diesen Stellen die Haut dünn und gelb, lag direct auf den bis sauf das Aeusserste verkleinerten« Muskeln, Merkwürdigerweise beschuldigen Virchow und Mendel den N. radialis und Mendel fand in der That im linken Radialis seine Neuritis interstitialis prolifera«. Die anderen Armnervenstämme scheinen nicht nutersucht worden zu sein. Im Rückenmarke waren in der Höhe des fünften Halsnerven die Zellen des Vorderhirns links an Zahl verringert und verkleinert. Die vorderen und hinteren Wurzeln waren normal. Die Kranke hatte im Beginne ihres Leidens auch im Vorderarme Schmerzen gehabt; R. Remak sagt: »Schmerz und Schwellung bestand nach dem Laufe des Plexus brachialis, am Vorderarme war die Hant livide im Bereiche des Ulnaris .

### Diagnostisches.

Die Diagnose des umschriebenen Gesichtsschwundes ist leicht. wenn man daran festhält, dass umschriebene Verdünnung der Haut das wesentliche Merkmal ist, dass fast stets die verdünnte Haut auch verfärbt ist, dass die Krankheit eine Jugendkrankheit ist. Wie auch ein Erwachsener einmal die Masern bekommt, so könnte ja der umschriebene Gesichtsschwund auch einmal nach dem 30. Jahre beginnen, aber thatsächlich liegt kein einwurfsfreier Fall dieser Art vor und deshalb muss höheres Alter höchst vorsichtig machen. Angeborene Unterschiede zwischen beiden Gesichtshälften, gleichmässige Abmagerung einer Seite wie bei Sympathicuslähmung, durch Muskelschwund bewirkte Hemiatrophie wie bei Kaumuskellähmung, bei Facialislähmung scheiden wir ohne weiteres aus. Bei Trigeminuslähmung kommt ausser dem Kaumuskelschwunde auch eine allgemeine Abmagerung und eine Verdünnung der anästhetischen Haut vor, aber umschriebener Hautschwund fehlt. Bei alter, in der Kindheit entstandener Facialislähmung erscheint zuweilen die ganze Gesichtshälfte verkleinert, aber eine einigermassen aufmerksame Betrachtung zeigt, dass die Muskeln gelähmt sind, die Haut jedoch normal ist, Wahrscheinlich kommt zuweilen auch bei cerebraler Hemiplegie und Facialisparese am Gesichte Schwund vor, wie er auch an den Gliedern auf uns unbekannte Weise entsteht, aber auch in diesen Fällen würde eine Verwechslung mit umschriebenem Gesichtsschwunde kaum möglich sein.

Am schwierigsten kann die Unterscheidung zwischen Stlerodermie und umschriebenem Gesichtssehwunde werden. Freilich die allgemeine Sklerodermie, wie sie gewöhnlich vorkommt, ist so charakteristisch, dass sie Niemand verkennen kann, aber die selteneren Fälle umschriebener Sklerodermie sind sehwerer zu beurthellen. Eulenburg hat danzuf aufmerksam gemacht, dass offenbar nahe Beziehungen zwischen Sklerodermie und umschriebenem Gesichtsselwunde bestehen. Auch ich glaube, dass beide Krankheiten sehr nahe verwandt seien und dass eine principielle

Trennung überhaupt nicht angebracht sei. Sollte cireumscripte Sklerodermie sieh im Gesichte zeigen, so wird oft die stärkere Infiltration der Haut, die sie hart und seiner Specksehwarte ähnlichs macht, für Sklerodermie und gegen umschriebenen Gesichtsschwund entscheiden. Es kann aber wahrscheinlich die Infiltration auch weniger ausgeprägt sein, sie kann im Laufe der Zeit wieder verschwinden und dann wird das Resultat dem nmsehriebenen Gesichtsschwunde sehr ähnlich sein. Umgekehrt scheint bei diesem, wie früher bemerkt wurde, zuweilen im Anfange eine Schwellung der Hant zu bestehen. Rosenthal (Berliner klin, Woehenschr. XXVI, 34, 1889) hat einen »Fall von partieller Sklerodermie mit Uebergang in halbseitige Gesichtsatrophie, combinirt mit Alopeeia areata« beschrieben, Fromhold-Treu erwähnt eine russische Beobachtung, in der von »sklerodermischen Fleeken der Haut der rechten Gesichtshälfte und am Rücken rechterseits« die Rede ist (vgl. Nenrol. Centralblatt, X. S. 467, 1891), endlich sei eine Beobachtung Nixon's (Scleroderma, Hemiatrophia of face and limbs, Dublin Journ, Febr. 1891; Neurol, Centralblatt, X, S. 468, 1891) erwähnt. Da mir eigene Beobachtungen fehlen, sei auf diese Dinge nur hingewiesen.

## Verlauf und Prognose.

Wenn es auch Regel ist, dass nach einigen Jahren der Schwund stillsteht, so wird im einzelnen Falle es doch kaum möglich sein, etwas bestimmtes über den Verlauf vorauszusagen. Wie früher besehrieben worden ist, ist die Ausdehnung des Schwundes sehr verschieden, denn zuweilen beschränkt er sieh dauernd auf eine oder einige Furchen. während er in anderen Fällen nach und nach die ganze Gesiehtshälfte, ja unter Umständen auch die andere Hälfte ergreift. Ob die Sache so oder so verlaufen wird, das dürfte man im Anfange kaum bestimmen können. Auch ist die Dauer des Fortschreitens sehr wechselnd, mauchmal scheint schon nach verhältnissmässig kurzer Zeit der definitive Zustand erreicht zu werden, manchmal vergehen darüber ziemlich viele Jahre. Auf ieden Fall aber kann man voraussagen, dass der Schwund nieht ins Unbegrenzte fortsehreiten wird, dass früher oder später der Process abgelaufen sein und der Patient dann nur noch dessen Reste zeigen wird. Es scheint nieht, dass ein Verhältniss zwischen dem Schwunde und den Trigeminussymptomen derart bestände, dass Fehlen oder Kleinheit der Schmerzen frühes Aufhören des Schwundes bedeutete, denn z. B. bei Schwahn scheinen jene keine Rolle gespielt zu haben und doch gewann bei ihm der Schwund grosse Ausdehnung. Eher kann man vielleicht aus der Stärke und Dauer der Neuralgie eine relativ ungünstige Prognose ableiten.

Eine Heilung ist bisher nie beobachtet worden. Auch von einer Besserung kann man kaum spreehen. In Penzoldt's einem Falle z. B. wird angegeben, dass in den Monaten vor der Untersuchung odie abgemagerte Gesichtshälfte wieder wesentlieh voller geworden sei«. Auch in Penzoldt's zweitem Falle gaben die Kranke und ihr Mann an, die Backe sei wieder voller geworden, Bärwinkel (Archiv der Heilkunde, IX. S. 158; Deutsches Archiv für klin. Mediein, XII, S. 608) sagt von dem einen Patienten, seine Besserung des Ernährungszustandes in den Weichtheilen sei nicht zu verkennen«, und in dem anderen Falle habe die Mutter von Besserung beriehtet. Auf die Aussagen der Angehörigen ist wohl nicht viel zu geben, da diese oft Wunsch und Wirklichkeit verwechseln. Aber auch da, wo ein Arzt spricht, ist nicht gesagt, dass die atrophischen Stellen sich zum Besseren verändert hätten, sondern nur, dass das Gesieht im Ganzen voller geworden sei, das heisst, dass das Fett zugenommen habe. Dieses aber kann von einer Hebung des Niveans der Gesundheit überhaupt abhängen. Auch kann, wie ich früher sagte. bei einem temporären oder endgiltigen Stillstande des Processes der secundare Fettschwand sich zum Theile ausgleiehen. Dass die einmal atrophisch gewordene Haut wieder normal werde, ist ia unter keinen Umständen anzunehmen. Auch versiehern die Autoren fast alle, dass sie von einer Besserung nichts wahrgenommen haben.

In dem Befinden der Kranken bedeutet das Aufhören der Schmerzen, der Kammuskelkrämpfe u. s. w. eine wesentliche Besserung. Man darf ihnen dies wohl mit Bestimmtheit in Aussicht stellen, obwohl auch hier eine genaue Zeitangabe kamn möglich ist.

Allgemein wird angegeben, dass der allgemeine Gesundheitszustand durch den umschriebenen Gesiehtsschwund gur nicht leide. Sollte es sieh bestätigen, dass die relativ häußgen eerebraken Symptome in irgend einem causalen Zusummenlange mit dem umschriebenen Gesiehtssehwundestehen, so würde natürlieh auch in Beziehung darauf die Voraussage vorsiehtig sein müssen.

# Die Behandlung.

Man kunz sagen: Es gibt bisher keine Behandlung. Die Kranken sind natürlich elektrisirt, massirt, eingerieben worden, aber geholfen hat es ihnen nichts.

Ob man in Zukunft eine Behandlung finden wird, das steht dahin. Sollte es sich bewähren, dass ein örtlich wirkender Giftstoff den Schwund verursacht, so wäre ja ein Gegengift denkbar. Natürlich würde ein solches auch nur den Process aufhalten, nieht das Zerstörte repariren können, Bei dem jetzigen Stande der Dinge muss man sich fragen, ob man nicht etwa im ersten Beginne des Leidens etwas thun könnte. Da in einem Theile der Fälle die erste Veränderung eine Tonsillitis zu sein scheint, so wäre es gerathen, jede Tonsillitis sorgfältig zu behandeln, beziehungsweise die kranke Mandel so früh wie möglich zu entfernen. Besonders dann, wenn im Anschlusse an eine Tonsillitis Trigeminusschmerzen eintreten wäre ein Versneh mit der Tonsillotomie zu machen Der umsehriebene Gesiehtssehwund kommt ja äusserst selten vor, aber gewiss schliessen sieh manche hartnäckige Trigeminusneuralgien au Tonsillitis an und es ware immer möglich, dass deren Ausdehnung und Dauer durch die Operation besehränkt werden könnten. Diese Erwägungen finden natürlich entspreehende Anweudung bei Zahnabseessen und anderen Mundkrankheiten.

Ist anzunehmen, dass der Process von aussen beginne, wenn etwa nach einer örtlichen Verletzung an einer kleinen Stelle die Haut atrophisch wird, so könnte man daran deuken, durch Excision der kranken Stelle den Process aufzuhalten.

Wenn Trigeminusueundgie besteht, so muss diese behandelt werden. Dass die gewöhnlichen Mittel viel helfen werden, ist nicht geründe wahrscheinlich und aus den Kraukeageschiehten gewinnt man auch nieht den Eindruck, als ob sie geholfen hätten. Es wäre daher vielleicht auch hier frühe ein operatives Eungreifen angezeigt und es mösste die Erfahrung lehren, ob etwa die Neuerktomie nieht nur die Trigeminussymptome beseitigte, sondern auch die ganze Entwicklung der Krankheit beinflusste. Wenigstens untssten dies die erwarten, die eine peripherische Trigeminuserkrankung für die wesentliche Veränderung halten.

0

A Cappi



# NERVE MED 91